# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

Ericheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. spzüglich Bostbestellgeld. Bestellungen bei dem Briefträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Bestella. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Breis für Geschäfte Anz.: Die ca. 22 mm breite. 1 mm hobe Raum-Beile im Anzeigenteil —. 35 AN.

Nürnberg, im März 1937

Berlag: Der Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Verlagsleitung: Max Hink, Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 830. Posischento Aut Nürnberg Nr. 105. Schriftleitung Nürnberg-A, Psannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21 872. Schriftleitungsschluß. Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

15. Jahr **102**7

# Massentaufe

# Das neueste jüdische Kampsmittel

"Alles ist schon dagewesen," sprach der weise Rabbi Mfiba. "Es gibt nichts Neues unter ben Juden" (en 10 doteich tachas hajehudim), behauptet ber Stürmer. Weil er den Juden und fein Geheimgesethuch, den Talmud und die darin enthaltenen Aniffe kennt. Jedem denkenden Menichen muß es einleuchten, daß ber Talmud tein Religionsbuch, fondern ein gut ausgears beitetes Berbrecherlehrbuch ift. In feinem Religions= buch der Welt wird man derartig widersprechende Lehren nachweisen konnen, wie dies im Talmud der Fall ift. Reines diefer Religionsbücher wird feinen Anhängern empfehlen, jum Schein eine andere Religion angunehmen, "wenn es ihren Intereffen entfpricht." Der Talmud, das judifche Gesethuch, hingegen bringt dies fertig. Es empfiehlt ben Juden, den nichtjudifchen Bölfern gegenüber ftets liftig gu fein und wenn die jüdischen Belange es erfordern, sich "des Scheines halber" taufen zu lassen. Schon im 15. Jahrhundert befahl der oberste jüdische Gerichtshof:

"Tretet über, (unter Nebertreten versteht der Jude die Annahme der Taufe!), wenn ench keine andere Wahl bleibt, aber bewahret das Geset Moses in eurem Herzen."

Die Juden behaupten, daß die Talmudlehren für sie heute nicht mehr bindend seien. Das ist eine instame Lüge! Denn daß gerade auch die obenerwähnsten Lehren heute noch genauestens befolgt werden, dafür liesert das Weltjudentum täglich neue Beweise!

Liest man die jüdische Gemeindezeitung bon Wien, so findet man allwöchentlich eine Ans zahl "Austritte aus dem Judentum."

Einen wertvollen Beitrag liefert ferner die "Jübische Rundschau" mit ihrem Artikel "Bei den Ma=

### Aus dem Inhalt

Meister der Lüge Der Judeneid Jüdische Greuelhetze gegen Italien Der Jude Prinz aus Danzig Brief aus Breslau Der Schatten



Auf unsere sonst so schöne Welt der düstere Schatten Judas fällt Die Wenschheit, sie erholt sich nicht, solange Juda steht im Licht

Die Juden sind unser Unglück!

ranen in Mittelaften" bom 11. Dezember 1936. Der Berichterstatter Dr. Walter Gifchet in Jerusalem, fcreibt darin u. a.:

"Die judische Welt Europas verbindet mit dem Begriff "Maranen" meist nur jene burch ben Awang bes christlichen Spaniens und Portugals im 14. und 15. Rahrhundert zum Chriftentum befehrten Juden, die als "Neuchriften" weiterlebten und im geheimen ihr Judentum bewahrten. Daß sich dieses Phänomen auch im islamischen Rulturfreis wiederholt hat und dem Forscher in Mittelasien "Maranen" in iflamischer Aufmachung entgegentreten, war von der illdischen Deffent= lichkeit und Geschichtsforschung bisher unbeachtet geblieben." (Der jüdischen Deffentlichkeit mar biefe Tatfache wohlbefannt, nicht aber ben nichtfüdischen Bolfern! Sch. b. St.)

Der judische Forscher berichtet bann weiter, daß er in einer Stadt Mittelasiens eine Gruppe folch "betehrter Juden" antraf. Diese Juden, "anusim" genannt, leben bort feit über 100 Jahren. Trop ihrer



Einer der führer der asiatischen Maranengemeinde

Bugehörigkeit zum Islam, find fie bis heute dem Judentum insgeheim trengeblieben und führen ein Dop = pelleben als Juden und Moslems! Ihr Füh= rer, der "geheime Rabbiner" der Stadt, legte dem Forscher erst ein Geständnis ab, als ihn dieser hebräisch ansprach. Jest mußte er, daß er einen Raffegenoffen bor fich hatte. Und biefem vertraute er an, bag bie vieltausendföpfige Gemeinde niemals da= ran bachte, ihr Jubentum aufzugeben. Mur jur Täufdung der nichtjüdifchen Behorde beachten fie bie iflamifchen Gefete und erfüllen bie iflamifchen Religions= gebräuche. "Im Beheimen bagegen," fo fahrt bas genannte Judenblatt weiter fort, "halten fie die Gebräuche der jüdischen Bergangenheit, wie "brith mila" (Beschneidung), "schechita" (das Schächten), "füdische Feiertage", "ein geheimes Beth din" (jüdischer Gerichtshof) und eine eigene "chewra kadischa" (Totenbrüderichaft). In geheimen gottesdienftlichen Bufammenfünften vereinigen fie fich jum Gebet."

Die geheimen Gottesdienste werden im wesentlichen ermöglicht dant der Abgeschlossenheit des Hauses und ber besonderen Stellung der Frau im islamischen Rulturkreis . Diese weiß ber Jude klug auszunützen. In ben Stunden des geheimen Gottesdienftes fest er einfach eine berichleierte Frau bor bas Haus. Dadurch barf es fein Mann wagen, in bas Innere bes Saufes einzudringen und eine Entdedung ift unmöglich. Mit gleichen irreführenden Manovern arbeiten bie Juden auch am Samstag. Würden fie ihre Raufläden an diesem Tag, so wie es ihnen ihre Religion vorschreibt, schließen, bann müßte jeder "Goi" fofort, baß fie tros

# Meister der Lüge

Was die jüdische Seppresse in aller Welt während der letten 4 Kahre zusammenlog

Das in Czernowit erscheinende Blatt "Czernowiter Deutsche Tagespost" veröffentlicht in Nummer 3865 eine kleine Sammlung von besonders diden Lügen und Hehmelbungen, die judische Blatter in allen Weltteilen während der letten 4 Jahre, als in Deutschland unter Führung Abolf hitlers eine gewaltige Aufbauarbeit geleistet wurde und sich ein sichtbarer Aufschwung auf allen Gehieten bes öffentlichen Lebens vollzog, verbreiteten. Blättere man die Jahrgange der Juden= presse in Czernowik seit 1933 durch, so finde man u. a. folgende Meldungen:

Abschlachtung aller Auden in Deutschland Bernichtung aller Kirchen

Aunfmal Einmarich des Reichsheeres in die Zichechoilowatei

Sinferferung aller Ratholiten, Protestanten, Kuden und Margiften

Luftbombardements und Vernichtung Prags durch die deutsche Luftwaffe im Herbit 1936

Elfmal Befetung Danzigs durch Reichsheer und EA.

Sandftreich des Reichsheeres und der Sal. im Miemelgebiet

Zweimal militärische Aberfälle Deutschlands gegen Polen

Wiederholter Ariegsbeginn gegen Cowjetruß.

Luftüberfall auf London durch deutsche Zeppeline Aberraschender Ginmarsch Deutschlands in Frankreich, Belgien und Holland

Rapides Anwachsen der Analphabeten im deutichen Reich infolge Ausrottung der gefamten Intelligenz

Ferner findet fich in der Judenpresse nahezu alle zwei Monate die Meldung, daß das Hitler=Regime völlig zusammengebrochen sei infolge Hungerenot oder infolge Zusammenbruches der Währung. Jeden Monat wird gemelbet: Bölliger Bufammenbruch ber Birtichaft Deutschlands. Jeden zweiten Monat: Sturg Sitlers durch Revolution. Ferner finden sich Lügenmelbungen wie "Landung einer beutschen Millionen= Urmee in Spanien. Besetung Spanisch = Marottos durch deut. iche Divifionen. Offupation ber Schweiz und Dugende Rriegserflärungen und mi. litarifche Ginfalle gegen Defterreich. Revolution in Arabien unter aktiver Teil. nahme beutider Truppen".

Die "Czernowiter Deutsche Tagespost" bezeichnet diese Melbungen als eine kleine Auslese und meint, daß die jüdische Weltpresse aufatmen tonne, denn durch das Richteintreffen ihrer Prophezeiungen fei fie in die Lage versett, weitere Prophezeiungen in klingende Müngen umzusegen.

# Tüdische Abwehrmittel

Bestechung oder Mord

Wenn in irgend einem Bolle bie Juben fich in Befahr sehen als Juden entbedt und als Bolksschädlinge erkannt zu werben, bann werben fie unruhig und sinnen barüber nach, wie bem lebel abzuhelfen sei. Im jubischen Gefethuch Talmub fteht geschrieben:

"Der Chrlidite unter ben Richtjuden ift umgubringen." (Sinnon ben Jochai - 3. Kidduschin 40b.)

Die "ehrlichsten" Richtjuden sind jene, die ben Mut befigen über bie Schablichfeit und Wefahrlichfeit ber jüdischen Rasse öffentlich die Wahrheit zu sagen. Einer von diesen Chrlichen war auch ber Nationalsozialift Buftloff. Geiner Chrlichfeit wegen wurde er nach talmubifchem Gebot ermorbet.

Der Mord wird meift nur bann von ben Juben in Anwendung gebracht, wenn andere Mittel bereits versagt haben. Eines bieser Mittel ift die Bestechung. Jeder judengegnerische Kämpfer hat es schon erlebt, daß bie Juben ihn mit Bestechungsversuchen mundtot zu machen sich bemühen. Go ift es auch bem Berausgeber bes Stürmers ergangen, bem die Juben durch nicht-

jübische Mittelsseute ben Betrag von 250 000 Golbmark boten, wenn er seine Tätigkeit anfgebe und fürderhin schweige. Ein ähnlicher Berfuch wird nun aus Jugoflavien gemelbet. In Belgrad erscheint die antijübische Zeitung "Balkan". Ihr Herausgeber und Hauptschriftleiter heißt Svetolik Savitsch. In einem Brief an den Stürmer schreibt er:

"Um Thnen über die Wirksamteit des Kamples gegen die Juden, der durch meine Zeitung geführt wird, eine Idee zu geben, muß ich Ihnen fagen, daß die hiefigen Auden fich alle Mühe gegeben haben, um mein Stillschweigen zu erreichen, aber es ift ihnen nicht gelungen, felbft um den Preis von 300000 Dinars nicht, mit welcher Summe fie mein Schweigen erfaufen wollten."

Allso, helfe, was helfen mag: geht es nicht mit ber Bestechung, bann weiß ber Talmubjube ein Lettes:

ihres Uebertrittes jum Islam, immer noch Juden find. | treffen fie fich Abends in einem ber verabredeten Deshalb halten fie am "schabbes" ihre Bazare offen, setzen aber ein Kind in den Laden. Erscheint ein Kunde, dann erklärt ihm das Rind, daß der Bater verreift, oder die gewünschte Ware nicht vorhanden sei.

Alehnlich verhält es sich am "pesach", dem jüdischen Ofterfest. Um bie "atums" ju täuschen, taufen bie Juben Brot, bas fie bann verschenken, ba fie an biefem Feiertage fein Brot, sonbern nur "Mazzen" effen bürfen. Es kommt mitunter sogar vor, daß moslemische Nachbarn einen Berdacht wittern. Dann wird bas Besachfest einfach verschoben!

So führen dort die Ruden, die großen Meifter der Berftellungstunft, ein echt talmudgetreues Doppelleben. Bahrend fie Freitag früh, dem Ruf bes Mueddin (Gebetsrufer) folgend, fich in ber Moschee versammeln,

Baufer jum judischen "Gottesdienft". Der Mofchee als ihrem offiziellen Bersammlungsort, steht die geheime Synagoge, dem Scheich, als offiziellen Oberhaupt, ber geheime Raw (Oberrabbi) der Judengemeinde gegenüber. Diese Praktiken der Juden, sich unter anderen Bölkern einzuschleichen, sind schon sehr alt und gut bewährt.

Die Juden find erklärte Feinde jeder anderen Religion. In unzähligen Talmubstellen werden sie ermahnt, feine fich bietende Möglichkeit zur Ausrottung nichtiüdischer Religionen außer acht zu lassen. Und diese Geheimbefehle sind der ausschließliche Grund, weshalb die Juden bis auf den heutigen Tag immer wieder jum Schein einen anderen Glauben, mit Borliebe ben driftlichen annehmen. Trot, ober vielleicht gerade beshalb, weil sie bom Anfang an einen teuflischen Haß gegen den Nazarener und seine Lehre hegen.

Und diese Tatsachen lassen es auch begreiflich erscheinen, daß Woche für Woche sührende Juden zum Christentum übertreten. Sie sind Missionare des Judentums, zur Vermischung mit den nichtsübischen Kulturvölkern außerwählt und zu deren restlosen Vernichtung vom "Kahal" (der großen jüdischen Gesheimorganisation) bestimmt.

Eine Heuchelei sondersgleichen ist es, wenn die Wiener Judenzeitung "Die Stimme" unter großer Aufmachung von einer "Massentause in Bukarest" berichtet.

"Zweihundert jüdische Intellektuelle (Abvokaten, Aerzte, Bankiers, Industrielle u. a.)", so heißt es in dem Judenblatt, "treten zur griechisch zorthodogen Staatskirche über. Ihre Massentause soll in Kürze in feierlicher Weise stattsinden. Diese neuen Judenchristen sammeln einen großen Fonds zur Errichtung einer prächtigen Kirche." Ein folgender ausstührlicher Bericht dieser Zeitung enthält u. a. den beachtenswerzten Satz: "Kein Kabbiner wird die Abtrünnigen verfluchen." Damit hat die Judenzeitung all ihren rassegenössischen Anhängern aus dem Herzen gesprochen.

Kein Rabbiner der Welt kann den "Scheinabtrünnigen" fluchen. Sie handeln ja nur im Auftrag des Judentums!

"Tretet zum Christentum über, wenn es die Interessen des Judentums erfordern, aber behaltet das Geset Moses in euren Herzen! Werdet Advokaten, damit ihr den "Gojim" das Talmudrecht aufzwingen könnt!

Werdet Aerzte, damit ihr den "Gojim" besser das Leben nehmen könnt!

Berdet Bantiers, damit ihr die "Gojim" besser bes wuchern könnt!

Werbet Industrielle, damit ihr nichtjüdische Arbeiter besser berfflaven könnt!"

So lautete der im 15. Jahrhundert erteilte und zu allen Zeiten gültige Geheimbefehl des oberften jüdischen Gerichtshofes. Um diesen Geheimbefehl zu ersfüllen, mußten 200 "prominente" Juden zum Christenstum übertreten.

Eine Kaze gebiert keine Maus und eine Hege keine Heiligen. Aus den getauften Juden werden immer wieder Juden hervorgehen. Und sie alle werden immer wieder den unstillbaren Drang in sich spüren, jeden erreichbaren "akum" zu ibten, weil es ihnen im Blut liegt.

Ebensowenig wie es jemals gelingen wird, aus einem Neger einen Weißen zu machen, wird sich der Jude durch Tauswasser in einen Nichtjuden verwandeln lassen.

Man kann aus einen Juden sieben Topisel austreis ben und es bleiben immer noch sieben zurück, weil Jud immer wieder Jud bleibt. F. B.

# Der Judeneid

Dr. Martin Luther sagte einmal: "Trau keinem Fuchs auf grüner Beid, Trau keinem Jud bei seinem Gid."

Dr. Martin Luther kannte die Juden und ihr geheimes Gesethuch, den Talmud. Im Talmud steht geschrieben:

"Wenn ein Inde einen Nichtjuden betrogen oder besstohlen hat und er muß schwören, so darf er falsch schwören, wenn er gewiß ist, daß der Meineid nicht aufkommt. Handelt es sich jedoch darum, daß sich ein Inde durch einen Meineid vom Tode errettet, so darf er falsch schwören, gleichgültig, ob der Meineid ausstommt oder nicht." (Jore dea 259, 1 Haga.)

Das Wissen, das ein Dr. Martin Luther über den Juden hatte, war unserem Bolke und unseren Richtern verloren gegangen. Auf den Sid des Juden hin wurden deutsche Menschen in tausend und abertausend Fällen abgeurteilt und Rassegenossen des schwörenden Juden freigesprochen. "Sid ist Sid", galt damals. Man schaute dem, der ihn schwor, nicht ins Gesicht. Benn dann und wann ein Jude des Meineides übersührt wurde, weil sein Berbrechen zu offenkundig war, dann entschuldigte jene hinter uns liegende Zeit dies damit, daß Meineide ja auch bei Nichtjuden vorkommen. An den Spruch Dr. Martin Luthers, an den Talmud, wagte kein deutscher Richter

und kein Anwalt zu benken. Heute, wo bieses Wissen um ben Juden und seine Geheimgesetze auch in den Gerichtshäusern wieder Einzug gehalten hat, sind die aufgedeckten jüdischen Meineide weit häusiger als früher.

Am 17. August 1936 war die Jüdin Sinai Lescher vor dem Düsseldorser Amtsgericht in einer Zivilklagesache als Zeugin vernommen worden. Sie sagte damals zugunsten ihres Mannes aus, daß sie ihn an dem in Frage kommenden Tage abgeholt und dabei dann mit ihm über eine geschäftliche Angelegenheit gesprochen habe. Der Sid der Jüdin entschied den Prozeß zugunsten ihres Mannes.

Die Gegenpartei bestritt schon damals diese Aussage ganz entschieden. Da der Staatsamwalt dem Eid der Jüdin nicht traute, erhob er Anklage wegen Meineides. Die Jüdin blieb in der zweiten Gerichtsverhandlung bei ihren Aussagen. Sie wurden aber von einer Reihe von Zeugen vollkommen widerlegt. Die Jüdin wurde eines glatten Meineides überführt.

Die Talmubjübin Lescher erhielt eine Zuchthausstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die bürgerlichen Ehrenrechte wurden ihr auf die Dauer von drei Jahren aberfannt. Sie wurde außerdem für dauernd eidesunfähig erklärt und aus dem Gerichtssaale heraus in Haft genommen. Wenn alle Juden, die in ihrem Leben schon einen Meineid leisteten, hinter Schloß und Riegel säßen, es liesen wenige mehr frei im Lande herum.

# Der Jude in der deutschen Apotheke

Um 1. Januar 1933 waren noch 310 bentsche Apostheten in jüdischem Besit. In Berlin allein stand über ein Viertel der dortigen Apotheten unter jüdisscher Leitung. Die verantwortungsvolle Arbeit der Arzneizubereitung wurde jedoch meistens von deutsschen Apothetern geleistet. Sie erhielten dasür von dem Inden ein Hungergehalt bezahlt. Der Indenapotheter selbst stellte wertlose Pulver und Bässer her, die er dann in marktschreierischer Weise der Dessentlichteit als "neueste Errungenschaften der Heistunde" aussschmuste und dabei die besten Geschäfte machte. Wenn das nicht mehr zog, dann warf er sich auf den Großehandel und überschwemmte das flache Land mit Preiselsten. Viele kleine deutsche Apotheten gingen das durch zu Grunde.

Nun aber ist dieser jüdische Sput zu Ende. Durch das Geset vom 13. Dezember 1935 und die Berordnung vom 26. März 1936 hat das deutsche Bolf dem Juden den Stuhl vor die Apothekenstüre gesetzt. Seit dem 1. Oktober 1936 gibt es in ganz Deutschland keine jüdische Apothekenstheken mehr. Bisher war die gewundene Schlange,

die ihr Gift in einen Kelch spritt, (ein asiatisches Göttersymbol) das Wahrzeichen der deutschen Aposthefe. Mit dem 1. Ottober 1936 hat sich auch dies geändert. Der Reichsapothefensührer Su. Dbersührer Schmierer hat als neues einheitliches Wahrzeichen der Deutschen Apotheserschaft die Manskune bestimmt. Diese Rune, ist ein altes deutsches Sinnzeichen der Kraft, Gesundheit und Lebensstrende.

Der Jude hat also seine Molle innerhalb der Apos thekerschaft ausgespielt. Die deutschen Apotheken sind wieder deutsch geworden und werden deutsch bleiben.

### Rassenschande in Ersurt

Hud Frank kommt auf 3 Rahre ins Buchthaus

Bor der Großen Straffammer Erfurt wurde der 35 jährige Jude Aurt Frank aus Erfurt abgeurteilt. Er hatte wiederholt Nassenschande an zwei deutschen Mädchen begangen. Eines der beiden Mädchen beutete er auch wirtschaftlich aus. Der Staatsammalt



Der Zalmud ift gültig

Lieber Stürmer!

Seit 15 Jahren mahnst Du die bentschen Bauern, keine Geschäfte mit Juden zu machen. Biele Tausende beutscher Landwirte haben Deinen Ruf gehört. Sie schalten den Juden aus und machen nur noch Geschäfte mit beutschen Biehhändlern und beutschen Bauern. Zu jenen aufrechten Männern gehört auch der Bg. Friß G. in Storkow. Als eines Tages der Jude Rosenberg bei ihm vorsprach und ihm ein Pferd ausschmusen wollte, da wies ihm der deutsche Mann kurzerhand die Türe. Jud Rosenberg regte sich darüber surchtbar aus. Er schrie: "Da kommt so ein Schwein hierher und macht mir Aerger."

Wenn Rosenberg ben deutschen Mann ein "Schwein" nannte, so tat er dies nicht etwa deshalb, weil ihm in seiner But eine andere Beleidigung nicht einfiel. Rein! Er nannte den deutschen Mann ein Schwein, weil jeder sind.

Jube im Nichtjuben nur ein Tier sieht. Jeder Jube benkt, fühlt und handelt nur nach ben Richtlinien, die ihm sein Geheimgesethuch Talmud-Schulchan-aruch vorschreibt. Hier steht geschrieben:

"Der Aftum (Richtjude) ist wie ein Hund. Ja, die Schrift lehrt, daß der Hund mehr zu ehren ist, denn der Nichtjude. (Ezeget Raschi Exod. 22,30).

"Die Richtjuden, beren Seele vom nnreinen Geist stammt, werden Schweine genannt." (Jakkut Rubeni gabol 12 b.)

Wenn also Jub Rosenberg den beutschen Mann Fris G. ein Schwein nannte, so verriet er bamit nur, daß er ein echter Talmubjude ist. Darüber hinaus aber bestätigte er, daß die Lehren des Talmuds auch für den Juden der heutigen Zeit gültig sind.



Raffenschänder frank

geihelte in seiner Anklagerede die geradezu zhnische Frechheit der Juden. Selbst die in letter Zeit regelmäßig ausgesprochenen Zuchthausstrasen konnten die Juden nicht abhalten, ihr schändliches Treiben fortzusehen. Das Gericht verurteilte den jüdischen Nassenschaften, dem Antrage des Staatsauwaltes gemäß, zu 3 Jahren Zuchtshaus und 5 Jahren Chrverlust.

Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Volkes

# Jüdische Greuelhetze gegen Italien

Die Juden haffen die Staaten, in denen fie ihre Talmudereien nicht ungeftort ausüben können. Diefe Staaten heißen Deutschland und Italien. Wenn der Ande haßt, dann heht er. Wie er gegen Deutschland hette und immerzu hett, das ift uns bekannt. Wie bie Juden gegen bas neue Italien begen, bas fei an einem Beispiel aufgezeigt. Die in Genf erscheinende Justenzeitung "Travail" vom 3. 2. 37 bringt folgende Grenelnachricht:

"Die italienischen Behörden von Tripolis haben fürglich Bestimmungen erlaffen, welche foeben ernfte Zwischenfälle hervorgerufen haben, indem sie diese Behör= ben in Wegensatz zu der judifchen Bevolferung bringen und in der ganzen Bevölferung eine Erregung und eine Entruftung hervorrufen, deren gange Folgen noch nicht abzuschen sind.

Um 6. Dezember 1936 wurden 92 judifche Rauf= leute eingesperrt, weil sie der Berfügung der Regierung wegen Offenhaltung der Lä= den am Samstag zuwider gehandelt hat= ten. Mehreren von ihnen murde die San= delserlaubnis entzogen. Diefe Magnahme betraf auch einen frangösischen Staatsangehörigen, welcher überdies durch das Lofalblatt der fajdiftijden Partei, der "Avvenire di Tripoli" übel zugerichtet wurde.

Bu gleicher Beit wurden italienische Juden gur of= fentlichen Auspeitschung verurteilt, weil fie ihren Richtern erflärt hatten, daß ihnen ihre religiöse Neberzengung verbiete, am Samstag zu arbeiten.

Niemand wollte zuerst an die Durchführung einer folden Strafe glauben. Man fannte aber Die fafchiftifche Seele ichlecht, denn die Ungludlichen wurden nicht nur öffentlich ausgepeitscht, sondern die Rolonialbehörden verftanden es, Diefe Buchtigung in einer widerwartigen Beife in Ggene zu feten.

Zuerst ließen sie durch ihre Presse mitteilen, daß es feinertei Buade gebe. Dann ließen fie am Morgen des von den Behörden bestimmten Tages durch Berolde ver= fünden, daß "am gleichen Tage um 14 Uhr 30 alle Leute mit gesundem Beifte fich gegenüber der Tabafmanufaftur einzufinden hatten, um dem reigenden Schaufpiel der Auspeitschung beizuwohnen".

Die Leute strömten berbei, aber es mar "gut", bag zweihundert berittene Rarabinieri bereit gestellt murden, um fie im Zaum zu halten.

Unter vielen Burufen verfündete ein Serold, daß fich die Behörden entschloffen hatten, die Strafe eines der Bernrteilten wegen feines angegriffenen Wefundheitszu= ftandes in drei Monaten Gefängnis umzuwandeln, Die beiden anderen, Gion Barba, 40 Jahre alt, Bater von fieben Rindern, einer der größten Raufleute der Stadt, und Rafil Caul, 25 Jahre alt, verheiratet, wurden mehr tot als levendig, auf den Schauplat der Erefution geschleppt.

Man hatte sie tatfächlich in Unkenntnis dessen gelassen, was ihnen bevorstand. Man legte fie dann mit dem Wesicht auf die Erde und ein mit einer Beitide bewaffneter Muhamedaner, beffen Weficht durch eine Maste verdedt mar, ver= abreichte ihnen einen Schlag nach dem andern.

Die gefunden Elemente unter den 3n= fcauern blieben vor Schreden ftumm, mah= rend die Beamten der italienischen Regie= rung, ihre Granen und leider auch ihre Rinder ohne jedes Schamgefühl Beifall flatigiten.

Um nächften Morgen erfuhr man, baß Sion Barba ohnmädtig geworden mar. Rafi

Saul hat einen Rervenschod erlitten, bon dem er noch nicht geheilt ift. Geine Frau hat vor Aufregung eine Tehlgeburt gehabt.

Rach der Ausrottung der entwaffneten Aethiopier, nach dem Ginfall in Spanien und dem Sinichlachten der Bivilbevolferung alfo hier zur Strafe auferlegte öffentliche Martern in Tripolis!"

Man vergleiche mit dieser Grenelnachricht all bas, was ber Jude in diesen vier Jahren über Deutschland in die Welt hineinlog, dann erfennt man, welche Mittel bas Hebraertum benötigt, um seinem teuflischen Sag Ausdruck zu geben.

### Nassenschänder Laser

### Er hoffte nicht erwischt zu werden

In Allen fein (Ditprengen) wurde ber 28 jahr rige judische Raufmann Rurt Lafer verhaftet. Er hatte im Jahre 1934 die 24 jährige Hausangestellte Ella B. and Johannisburg fennengelernt. Er fcandete das Madden an Leib und Geele und trieb mit ihm auch noch im Jahre 1936 Raffenschande. Bei ber Bernehmung gestand der Jude feine Berbrechen mit bem dentichen Madden ein. Beide erffarten fie hatten



Stürmer-Armio

Raffenschänder Lafer

am 15. Ceptember 1935 gemeinfam am Rundfunts apparat die Verfündung der Rürnbers ger Wesehe angehört. Ind Lafer habe dann gejagt: "Wir feben das Berhältnis fort. Es

Der Jude hatte aber die Rechnung ohne die Polis zei gemacht. Gie erfuhr nämlich bod, mas bie beis den taten. Bud Lafer wird fich nun wegen Raffenichande zu verantworten haben.

weiß doch niemand, was wir tun."

### Juden im Batikan

In Rom wurde eine papftliche Atademie ber Biffenschaften eröffnet. Ihr gehören neben fatholischen und protestantischen Perfontichfeiten auch drei Juden (!) an. Es jind dies Entlio Levi=Civita, Bito Balterra und Francesca Verzelli. Nachkoms men der Christusmörder in der papstlichen Atademie! Broft! Mablacit!

"Deutschland wird solange bestehen, folange es im Juden den Todfeind der Menschheit sieht"

Julius Streicher

### Rassenschande ohne Ende

(Folge 12)

Wegen Rassenschande wurden verhaftet:

In Göttingen:

Der Jude Arnold Menerftein.

In Saalfeld:

Der Aude Karl Norden,

In Groß-Gerau:

Der 21 jährige Judenmetger Arthur Stein in Büttelborn.

In Breslau:

Der Jude Moses Bukstelski. Der Aude Serbert Beimann.

In Königsberg:

Der Aude Walter Bernstein.

In Militich:

Der 69 jährige Jude Robert Wolff. Der 40 jährige Jude Alfred Cohn.

In Leipzig:

Der Aude Allex Blancke in Leipzig.

In Düsseldorf:

Der jüdische Frauenarzt Dr. Walter Baer in Duffeldorf.

Wegen Raffenschande, begangen nach dem Intrafttreten der Nürnberger Gesetze, wurden verurteilt:

### In Dortmund:

Der 40 jährige Tude Ernst Kelmann in Dortmund zu 1 Sahr 9 Monaten Zuchthaus.

### In Breslau:

Der jüdische Friseur Moses Mendel zu 2 Aahren Juchihaus.

In Bonn:

Der 48jährige Aude Aulius Rathan in Vonn zu 3 Sahren Zuchthaus.

In Frankfurt/Oder:

Der 29 jährige Jude Gunther Salomon aus Fürftenwalde zu 2 Jahren 5 Monaten Buchthaus.

In Franklurt a. M.:

Der 33jährige Rube Hermann Hirsch zu 2 Jahren Juchthaus.

Der jüdische Obsthändler Frit Sundheimer zu 2 Kahren 6 Monaten Zuchthaus.

Der 39 fährige Sude Artur Behrens zu 2 Jahren 6 Monaten Zuchthaus.

In Dresden:

Der 28jährige Aude Max Moses Eldod zu 1 Jahr Zuchthaus.

Der 29 jährige Kude Rudolf Salomon Zucholski zu 1 Kahr Zuchthaus.

Raffenschänder gehören ins Zuchthaus! Die ausgesprochenen Urteile beweisen, daß die deutichen Richter die Bedeutung der Nürnberger Geseke erkannt haben. In einigen Fällen wäre es jedoch angezeigt gewesen, die Strafen noch wesentlich zu erhöhen.

# Frauen und Mädchen die Juden sind Euer Verderben!

# Der Jude Prinz aus Danzig

### Geldwucherer und Bücherfälscher / Der Geldsack als Hausaltar

Der Jude Georg Pring in Dangig gehörte ber Sozialbemofratischen Partei an. Er war ein Anhänger bes Margismus. Der Margismus hat die Worte auf seine Fahne geschrieben: "Gigentum ift Diebstahl" und Alles gehört Allen". Wenn der Jude Pring nach biefen Worten hatte handeln wollen, dann mußte er arm und besiglos fein. Dann hatte er fein ganges Bermögen verteilen muffen. Er hat dies aber nicht getan. Er war das gerade Gegenteil von dem, was die verlogene marristische Theorie von ihren Anhängern verlangt. Der Sude Georg Pring war ein ausgesprochener Beighals und Rapitalift. Er war ein echter Jude. Er bewies, daß die vom Inden Mark erfundene markiftische Theorie nur ein Fangmittel für dumme und gutgläubige Richtjuden ift. Rach außen allerdings gab fich der Jude Pring wie ein armer Betteljude. Er ging in Lumpen gehüllt umber. Er jammerte, daß es ihm fo fchlecht gebe. In Wahrheit aber hatte er wie ein echter Geizhals das Gold in Säden und Räften verwahrt und versteckt. Gelbstverständlich log er auch die Behörden an. Er zahlte feine Steuer. Die Beamten wies er an feine Gläubiger. Gie bestätigten, daß der Jude wegen einer Rechnung oft zwanzigmal gemahnt werden mußte. So war der Jude Prinz nach außen ein armer Teufel. In Wahrheit aber war er ein auf feinen Geldfäden hodender raffgieriger Unmenfch.

Seit aber in Danzig über die Indenfrage gefprochen und geschrieben wird, find die Beamten den Juden gegenüber migtrauisch geworden. Gie fahen, daß Pring viele Gefchäfte machte und fie glaubten nicht, daß biefe ihm nichts einbrachten. Gin Inde macht folche Geschäfte nicht. Die Danziger Stenerbeamten beschloffen daher, der Sache auf ben Brund zu geben. Gie ftatteten bem Juden einen Besuch ab und suchten einmal genau und eingehend in feiner Wohnung herum. Pring wohnte am Martt 21. Bunachft fanden fie nichts und fie glaubten faft bem Juden, der händesuchtelnd dabeistand und bei Moses und allen Propheten schwure, er sei "ä armer Jüd". Aber als sie die Wände abklopsten, da klang es da und dort hohl. Und nun machten fie merkwürdige Entbedungen. In allen möglichen Berfteden hatte ber Jube Prinz Säde, Truhen und Raffetten mit Welb liegen. Da waren Dollarnoten, bort Pfundnoten, wiederum in einem anderen Berfteck fand man Goldstücke aufbewahrt. Gine Sausangestellte

bes Juden wurde auf dem Sauptbahnhof angetroffen. Sie hatte einen großen Leinenbeutel im Arm und in diesem besand sich eine Raffette. Ihr Inhalt waren 50 000 Bulden in Boldmungen und Devifen. Der Jude hatte die Angestellte im letten Angenblid mit der Raffette fortgeschickt. Gie hatte den Auftrag, erst dann wiederzukommen, wenn die Hanssuchung beendet war. Aber das Verhalten des Mädels war so verdächtig, daß es der Polizei nicht schwer wurde, hinter den Indenschwindel gn kommen. Der intereffanteste Jund aber fand fich in einem Schrant. Darin hatte der Inde Bring feinen Hausaltar errichtet. Und mit biefem Sausaltar zeigte er, wie recht eigentlich der Inde Karl Marr hatte, deffen Unhänger der Inde Pring war. Rarl Mark hatte in ben deutsch-französischen Jahrbüchern (1814) ein interessantes Urteil über die Juden niedergeschrieben. Es heißt:

"Belches ist der weltliche Grund des Judentums? Der Gigennut! Welches aber ist sein weltlicher Gott? Das Geld!" Der Jude Prinz hatte seinem weltsichen Gott folgenben Sausaltar errichtet gehabt. In dem Schrank lag auf einem Brett ein mächtiger Geldsack. Darin besanden sich für über 5000 Gulden Silbergeld. Um diesen Geldsack herum lagen die Gebetsriemen der Familie, vier Stück. Hinter dem Geldsack lagen auseinandergestapelt jüdische Religion 3bücher. Vor diesem Alltar stand der Jude täglich und murmelte seine Gebete.

Die Untersuchungskommission stellte fest, daß der Jude Georg Prinz seit dem Jahre 1924 keine Steuern mehr gezahlt hatte. Er führte die Bücher falsch. Wenn er gute Einnahmen hatte, dann verbrannte er die Kassenblocks und machte in die Bücher völlig andere Einträge.

Alls der Jude sah, daß die Behörden der "Gojims" hinter seine Schliche gekommen waren, tat er wie ein Berzweiselter. Er schlug die Hände über den Kopf zussammen und weinte bitterliche Judentränen. Er jammerte in jiddisch und in deutsch und er stieß hebräische Berswünschungen auß. Die Polizei nahm ihn schließlich, nachdem er angesichts der vor ihm liegenden Tatsachen nicht mehr leuguen konnte, sest und führte ihn in Sandschellen ins Gesangenenhauß. Dort sist er nun in stiller Traner. Es kommt ihm mehr und mehr zum Bewustsein, daß Allsuda kein Glück mehr hat in dieser antisemitischen Welt.

# Das Vilderbuch

Die in Paris erscheinende Judenzeitung "Bendredi" (Freitag) wetterte in ihrer Ausgabe vom 29. 1. 37 in langem Geseires gegen das im Stürmerversag erschienene Bilderbuch ("Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Cid"). Daß der deutsche Mensch nun schon als Kind das Wissen vom Juden in sich ausnehmen soll, regt die Pariser Zeitungsjuden geswaltig auf. "Bendredi" schreibt:

"In dem Alter, in welchem sich die Eindrücke tief in das Wedächtnis eingraben und selbst dann, wenn sie von dem Gewissen verwischt werden, später fortfahren, undemußt auf die geistige Tätigkeit zu wirken, gibt man den Augen der kleinen Dentschen ein ganzes buntes Bilders buch, welches übrigens sehr gut aufgemacht ist, in dem der Inde widerwärtig, verschlossen, geizig, unzüchtig dargestellt wird.

Wir haben eines diefer Bilderbucher "für die Gro=

hen und die Aleinen" vor uns, in welchem Fräulein Elvira Baner mit einer Großmäuligkeit, welche in ihrer Art ein Reford ist, die Verachtung und den Judenhaßtehrt. Es wird vom Etürmer, dem Organ des nur zu berühmten Streicher, herausgegeben, dem Führer des antijemitischen Feldsuges.

Man sieht zuerit eine gemeine Persönlickeit als gemästeten Leviten, sett, mit diden Lippen, mit frummen Rüden, glänzendem Auge, mit gebogenen Fingern und gebogener Rase, ohne Zweifel frummen Beinen neben einem jungen schönen blondem Mann mit ruhigem und ernstem Gesicht, seit hingestellt mit entblößtem Oberkörper, einen Spaten in der Hand. In der Mitte der Teusel, ganz rot, der in einem schwarzen hintergrund herumbünft.

Das ist die allgemeine Darstellung, die mit einem Text geschmudt ist, der unmittelbar sehr lebhaft in den Gegenstand eingeht:

"Der Inde ist ein Sohn des Tenfels. Er sucht nur zu betrügen und zu lügen".

"Der Deutsche ist stolz, schon und mutig; ber Jude ist in der Sauptsache häßlich und ber größte Lump im ganzen Reich".

Rad diejem letten lavidaren Cat, beginnen Beifpicle. Man fieht den getauften Inden unter den entfetten Bliden des Pfarrers am Freitag Suhnchen effen; der Bucherer beraubt den ehrlichen aber armen Bauern feines gangen Biehes (es ift zu bemerfen, daß die Schmeine dort judifden Tup zeigen, mahrend die Rübe topifch arifch find); der reiche Besitzende verjagt die armen Bettler; ber judifche Menger verfauft verdorbenes Gleifch; Die judifche Sausfrau brutalifiert ihre deutschen Angestell= ten; ein alter unguchtiger Jude verführt durch goldene Worte und ein Perlenhalsband ein gang reines und blundes Gretchen, welches übrigens alles mit fich machen läßt; der judifche Rechtsanwalt bereichert fich auf Roften feiner einfättigen, mifbrauchten arifden Runden; der jüdische Arzt tötet auftatt zu heilen. Fräulein Elvira Bauer wollte eine Narrifatur des Juden geben und zeigt den Deutschen als Anhängerin von Streicher fo, wie fie ihn fah. Kein Deutschenfreiser war bisher fo graufam."

Wenn man wissen will, ob etwas gut ober schlecht ist, braucht man bloß darauf zu hören, was der Jude das zu sagt. Daß die Juden der ganzen Welt gegen jenes Bilderbuch vom Leder ziehen, beweist seinen großen Wert.

Die Juden bilden sich ein erhaben über die Nichtjuden zu sein, die nach Ansicht ihres Messias ganz ausgerottet werden müßten

(3. L. Klüber: "Wiener Kongreß")



Stürmer-Archio

Stürmerleser in U. S. A. (Nordamerika)

# Brief aus Breslau

### Ein Mahnruf an die Breslauer Bevölkerung

Der Jube lebt als Schmaroger unter den Bölkern. Er kennt nur ein Ziel: diese Bölker zu untersochen und zu willenlosen Sklaven zu machen. Sein Traum ist das Weltreich Jehovas. Sowjetrußland ist der erste Schritt dazu. Von hier aus treibt er den Keil der Vernichtung in alle Völker. Die Juden der ganzen Welt bilden eine unzertrennliche Schickfalsgemeinschaft. Sie sind auf Gebeih und Verderb miteinander verbunden. Und sie werden

sich in ihrer Wesimnung nie andern.

Es gibt aber heute noch beutsche Männer und Frauen, die an die bodenlose Niedertracht des Juden nicht glauben wollen und ihn bei jeder Gelegenheit in Schutz nehmen. Diesen Leuten seien heute einige Aussprüche bekannter Juden ins Gedächtnis zurückgerusen. So sagte der jüdische Universitätsprosessor Gnmbel: "Die Gefaltenen des Bettstrieges sind auf dem Felde der Unehre gefallen!" Und weiter erklärte er: "Das Ariegerdensmal des deutschen Soldaten ist für mich nicht eine leicht bekleidete Jungfrau mit der Siegespalme in der Sand, sondern eine einzige große Kohlrübe." Rennzeichnend für die Gesinnung des Juden ist auch solgender Ausspruch des jüdischen Schriftstellers Kurt Tucholssi: "Bas die deutschen Richter Landesverrat nennen, berührt uns (Juden) nicht. Was sie als Hochwert ansehen, ist für uns keine unehrenhafte Sandlung. Was sie als Meineid, Aktenbeschädigung oder Landesfriedensbruch deklarieren, läst uns völlig kalt."

Landesfriedensbruch deklarieren, läst uns völlig kalt."
So haben die beiden Juden das deutsche Bolk besschinnpft. So haben sie deutsches Denken und Empfinden in den Schmutz getreten. So aber, wie diese jüdischen "Helden" denken, so denkt das ganze jüdische Bolk. Es trägt in seinem Blute einen teuflischen Haß gegen alles, was nichtjüdisch und vor allem gegen alles, was

beutsch ist.

### Aubengenoffen in Breslau

Man möchte es nun als selbstverständlich ansehen, daß heute jeder einzelne Bolksgenosse weiß, wie er sich dem Juden gegenüber zu verhalten hat. Daß jeder einzelne Volksgenosse seine Pstichten als Deutscher kennt. Und doch gibt es immer noch eine Anzahl von Nichtjuden, die überhaupt noch nicht wissen, um was es heute eigentlich geht. Auch wir Vreslauer können hier ein Liedchen singen. Da haben wir bei uns z. B. Leute, die

nichts Befferes zu tun haben, als ihr Gelb regelmäßig zum Juden zu tragen. Gie glauben immer noch, der Jude ware besonders "billig" und wissen nicht, daß das Preismanover ber Juden nur ein übler Trid ift. Denn auch der Jude focht nur mit Waffer und tann genau fo wenig etwas herschenken, wie der deutsche Kaufmann. Der Jude errichtet die schönsten Warenhauspaläste und die elegantesten Laben. Womit denn? Etwa mit dem Beld, das er "berfchentt"? Wer diese jüdischen Schwindeleien heute noch nicht durchschaut hat, dem ist kaum mehr zu helfen. Wenn die Juden heute ihre Stellung im Breslauer Wirtschaftsleben behaupten tonnten, dann nur beswegen, weil ihnen zahlreiche Judengenossen das Geld zu-tragen. Die Hauptsielle Handwerk und Handel der Gauleitung der NSDNP. Schlesien hat es seit ihrem Beftehen für ihre Pflicht und vordringlichste Aufgabe gehalten, die Bevölkerung über die Machenschaften bes Judentums aufzuklären. Gie hat auch immer wieder eindringlich darauf hingewiesen, daß jeder Deutsche, der beim Juden kauft, die deutsche Bolkswirtschaft auf bas empfindlichste schädigt und dem internationalen Judentum neue Mittel gibt für seinen Rampf gegen bas Neue

Es ift erfreulich, daß die deutschbenuste Bevölkerung Breslaus lebhaften Anteil nimmt an diesem Aufklärungsfeldzug. Wit ihrer Hilse war es möglich, zahlreiche Judengenossen zu ermitteln. Die Weldungen boten ein aufschlüßreiches Bild über die Gesinnung von Volksschichten, von denen man eigentlich etwas anderes hätte erwarten müssen. Es wurde u. a. sestgestellt, daß besonders viele Frauen in jüdischen Geschäften kausen. In den meisten Fällen geschah dies ohne Wissen des Ehemannes. Wanschem Manne werden in der letzten Zeit die Augen ausgegangen sein, als er von dem undentischen Verhalten seiner Ehefrau Kenntnis erhielt. Doppelt peinlich und unaugenehm mag das natürlich für Beamte und Augestellte des Staates, Kechtsanwälte, Aerzte, Apotheser, Prosessoren, Ingenieure usw. gewesen sein, deren Frauen in Judengeschäften gesehen wurden.

### Selft alle mit!

Es ist aber bringend erforderlich, bag bie Brestauer Bevölferung in noch größerem Mage als bisher an

bem Abwehrkampf gegen das Judentum teilnimmt und den Dienststellen ihre Beobachtungen und Feststellungen meldet. Wer mit offenen Angen durch die Straßen unsferer Stadt geht, kann mit Leichtigkeit jene feststellen, die immer noch mit Juden shmpathisieren. Gerade der Winstericht dazu. Achtet auf die Judengenossen und handelt als Deutsche!

Alber auch der deutsche Sandel muß an diesem Berte teithaben. Er muß mit allen Kräften beftrebt fein, burch besondere Leistungen, Tleiß und Tüchtigkeit ben beutschen Räufer für sich zu gewinnen. Bor allem aber muß von jedem deutschen Raufmann gefordert werden, daß er seine Einkäufe ebenfalls nur in deutschen Fabriken und Großhandlungen vornimmt, daß er jubische Bertreter nicht mehr beschäftigt und judischen Reisenden die Türe weift. Es ergeht baber noch einmal ber Aufruf an alle deutschen Männer und Frauen, sich ihrer Pflicht als Dentsche bewußt zu sein. Unsere besondere Mahnung richtet fich aber an die bentsche Fran, burch beren Sande über drei Biertel bes Bolksvermogens gehen. Denn gerade fie kann das Judentum auf die wirkungsvollste Weise befämpfen. Gie fann ben Inden an feiner empfindlichften Stelle, bem Belbbentel, treffen. Dur bann wirb unfer Rampf Erfolge bringen, wenn der Deutsche auf die Stimme seines Blutes bort und nur mit eigenen Raffegenoffen Weschäfte macht. v. Streitichwerdt.

### Hüdisches Kasperltheater in Amerika

Jum Gonvernenr im Staate Neuhork ist nun schon zum dritten Mal der Jude Herbert Lehmann ersnannt worden. Und zum dritten Mal ist er fürzlich vereidigt worden. Die Bereidigung nahm als Richter



Stürmer-Archie

sein Bruder, der Jude Frving Lehmann vor. Im jüdischen Gesethuch Salmud steht geschrieben, daß Juden die Staatsgesette der Richtsuden misachten sols len. Da weiß man auch, was von dieser Bereidigungsstene der Gebrüder Lehmann zu halten ist.

### Der Zod der christlichen Kirche in Rußland

Die italienische Tageszeitung "Corriere bella Sera" berichtet in ber Rummer vom 23. Januar 1937 über die Enthüllungen, die Moland Dorgeles in der Pariser Tageszeitung "Intransigent" machte. Dort steht gesschrieben:

"Am Borabend der bolschewistischen Nevolution zählte man in der Diözese Mohiles, zu der Petersburg gehört, 445 katholische Priester. Seute sind es nur noch zwei. Der eine ist Franzose. Dem kann man nichts anhaben. Der andere ist naturalisierter Pole, ist eben aus dem Gesfängnis, wo er acht Jahre verdüßte, zurückgekehrt.

Im Jahre 1935 wurden aus Petersburg 80 000 Ginwohner verbannt, oder, wie man in der schrecklichen russischen Alltagssprache sagt, "liquidiert"."

Was sagen zu diesen Tatsachen jene katholischen Kreise, die sich schon aufregen, wenn man in Deutschland katho-lische und protestantische Kinder zusammen in eine Schule gehen läst?

"Die Juden sagen, man solle den Christen das Herz aus dem Leibe nehmen und den besten unter ihnen totschlagen"

G. F. Brent: "Jüdifcher abgeffreifter Schlangenbalg")

### Judenkinder aus dem Venediger Ghetto

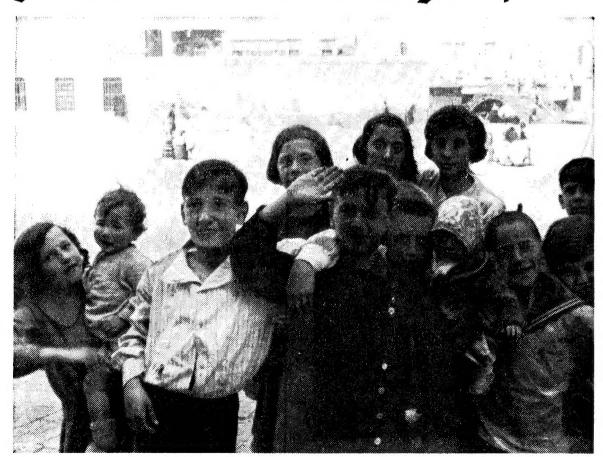

Man sieht ihnen die "duzpe" (frechheit) am Gesicht an!

Siffemer-Archiv

Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

# Fipo zvistpingul



Beforderungen in Comjetrufland

Baterchen Stalin ift babei, einen nach dem andern feiner Mitarbeiter für geleistete Dienste zu befördern allerdings ins Jenseits

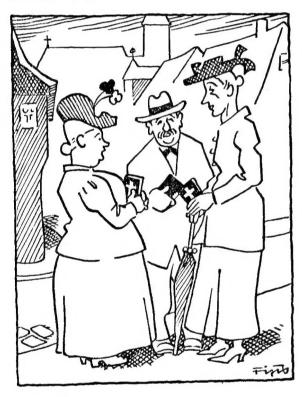

Im schwarzen Erdteil

Mein Gott, unfer herr Pfarrer tragt halt fdwer an fein'm Arcuz, indem, daß heut auch foldene, die ihre haben, gibt.



Wanderrattenplage

Umfonft find überall Muh und Fleiß, Bo man die Ratten nicht gu bannen weiß.

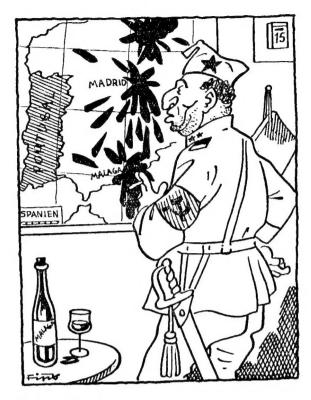

### Erfenntnis

Es ift fcon recht, die Meltgefchichte werd mit Blut ges ichrichen, aber wenn mer nicht tann ichreiben, macht mer bloß Alecte.



Der Stern im Dften

Der Morgen dammert icon, bald weicht bie Racht, Der Stern verblaßt, ein neuer Tag erwacht.



Gin Judenfreund -

bleibt jeder nur fo lange, bis er mertt, wo Bartel den Moft holt.



### Beitungsenten

Rebbich, um unfer Brutgeschäft muß uns jeder Buchter beneiden, nur ichade, daß es jeder balb an den Kragen geht.



Der eingefrorene Mertur

Mit unferm Bontott gegen Daitfchland is uns ber gange Sandel eingefroren und bei jedem Rettungsversuch holt mer fich nur talte Fub'.

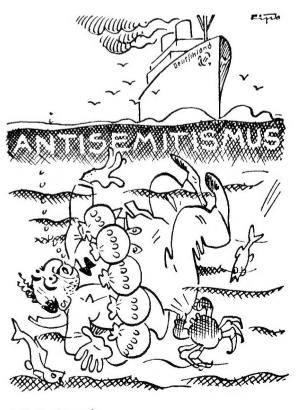

S.D.S. Jørnel

Gelbfade find nicht immer bas Richtige, um als Retatungsgürtel über Baffer gu halten.

# Zwei Stettiner Bekleidungsjuden prellen Heimarbeiter um ihren Lohn

Die Arbeitsfront schützt die Heimarbeiter

Das imausrottbare Rachebedürfnis des Juden gegen alle "Gojim" richtet sich in erster Linie gegen den nicht-jüdischen Arbeiter. Jahrtausende schon saugt der Jude mit Borliebe das Blut der "bal meloches" (Ausdruck für nichtjüdische Arbeiter.) Das Aussaugungsgewerbe ist sür Alljuda Religionsgesen In allen Ländern der Welt leiden verstlatte nichtjüdische Arbeiter unter der Auswucherung der jüdischen Schmarogerbande.

Nach dem Talmud, dem jüdischen Geheimgesetbuch, gleicht der Nichtjude keinem Menschen, sondern nur dem Tier, welches dazu erschaffen ist, dem Juden Tag und Nacht zu dienen. (lawot es hajehudi jom woslajlossbewo mezio.) Im Talmud steht geschrieben:

"Ein Nichtjude hat keinen Bater, weil er in Unzucht geboren ift." (Jebamoth.)

"Deshalb braucht man für einen nichtjüdischen Knecht oder eine Magd, wenn sie sterben, nur so trauern, wie wenn ein Ochs oder Csel krepiert ist." (Broches.)

Micht nur diese Gesetze, sondern auch die Art ihres Bollzuges durch die Juden, waren den sührenden Mänsnern des neuen Reiches bekannt. Sie kannten die Taktik der in Deutschland nistenden jüdischen Arbeitsherren, sich durch Knechtung deutscher Arbeiter müheloses Sinkommen zu verschaffen und es mit gieriger Talmudhand einzustreichen. Zum Schutze des deutschen Arbeiters hat der nationalsozialistische Staat dem schamlosen Talmudtreiben durch entsprechende Gesetze einen Riegel vorgeschoben.

Nachstehender Fall beweist, wie der Jude die Gesetze bes nichtjüdischen Staates zu umgehen sucht und zwar deshalb, weil ihm sein Talmud vorschreibt:

"Der Jude darf sich nicht richten nach den Staatsgesetzen der Afnm (Richtjuden). Er hat sich zu richten
nach den Gesetzen der Juden, denn sonst wären diese ja
überstüffig." (Coschen hamischpat 368, 11 Haga.)

Im Dezember haben sich in Stettin zwei typische Fälle jüdischer Lohngaunereien ereignet. Es handelte sich um zwei Betriebe ber Bekleidungsindustrie, um die jüdische Firmen Erwin Wolff und Leopold Mein & Co. Beide Judensirmen beschäftigen deutsche Heim arbeiter. Solchen ist von jeher das traurigste Los beschieden gewesen, wenn sie das Schickal dazu verzurteilt hat, für jüdische Brotherren arbeiten zu müssen. Denn diese wußten die meist bittere Not gerade dieser "Gosim" durch allerhand erprobte Talmudpraktiken auszunüßen. Biele Micken dieser Aermsten sind gestrient von der Talmudknute und wer selbst Geslegenheit hatte, ihre Knechtung mitanzusehen, der wundert sich nur, wie ruhig sie jahrzehntelang ihr Schicksfal ertragen konnten.

War der Ablieferungs- und mit ihm der Lohntag gekommen, dann begann erst das sich stets wiederholende Marthrium. Der Jude wußte wie notwendig der "Drel" (Unbeschnittene) oder die abliefernde "Klaste" (Ausdruck für eine nichtsüdische Frau, welcher soviel wie Hündin bedeutet!) auf die paar Psennige warten. Während er selbst klozig an der Arbeit dieser armen Bolksgenossen verdiente, suchte er ihnen durch allerhand Nörgeleien noch den letzen Psennig abzuzwacken. Bald war die Ware schlecht gearbeitet, bald war keine Nachstrage, dann wiederum war der Verkaufspreis plöstlich gesunken und so ging es fort. Alles nur zu dem Zweck, die "Chaserim" (Schweine!) mürbe zu machen.

In dieser Beziehung und dies muß ausdrsicklich gesagt werden, gibt es auch nicht einen einzigen Juden, der seinen Rassegenossen nachsteht. Es ist ganz egal ob der "jiddische Brotherr" liberaler oder orthodoger, Osts oder Westjude ist. Ob er Cohn oder Pinkelstein, Stern, Mandels oder Felsenstein heißt. Diese Kunst beherrschen sie alle gleich gut.

Die Judenfirmen Wolff & Alein konnten sich mit diesem Arbeiterschutz nicht abfinden. Sie brachten es fertig, in ihrem Interesse bewußt falsche Einstragungen in die Entgeltbücher zu machen. Dadurch konnten die jüdischen Hyänen deutsche Heimarbeiter, die ihr Brot in harter Arbeit verdienen, um ihren ehrslichen Lohn pressen. Mit dieser Gaunerei versuhren die

Juden so, wie es ihnen ihr Talmud vorschreibt. In diesem Berbrecherlehrbuch heißt es:

"Das Zurudhalten bes Lohnes ift dem Juden einem Goi gegenüber erlaubt." (Sanhedrin.)

Die Berechnungsstelle der Dentschen Arbeitsfront konnte bei einer Prüfung der Entgeltbücher die falsschen Eintragungen der Judensippe feststellen. Auf Grund der zweiten Berordnung zum Heimarbeitergeset vom Februar 1935 wurde sosort eingeschritten und die Firmen Bolff & Alein zur Nachzahlung der zu wenig gezahlten Lohnbeträge veranlaßt. Insgesamt mußten an die Heimarbeiter 2000.— Mark nachgezahlt werden. Die einzelnen Arbeiter und Arbeiterinnen erhielten Beträge von 35 bis 250 Mark. An der Höhe dieser Summe sieht man, wie die "Gojim" bestrogen werden sollten. Die Deutsche Arbeitsfront schufden ersorderlichen Ausgleich und ließ noch vor Weihnachten die Auszahlung der Lohnbeträge an die Talmudopfer vornehmen.

Der deutsche Arbeiter kann sich glücklich schäßen. Im Gegensatzu anderen Ländern, wo der Jude noch das Zepter schwingt, besitzt er eine Führung, die darüber wacht, daß ihm in allen Dingen sein Recht wird.

So wie in diesem Falle, werden die zuständigen Stellen für Heimarbeit weiter für geordnete Arbeitsverhältnisse in der Heimarbeit sorgen. Sie werden
jeden zur Rechenschaft ziehen, der glaubt, jüdische Methoden anwenden und den deutschen Heimarbeiter ausbowern zu können. F. B.

## Jüdischer Pavillon auf der Weltausstellung

In Deutschland behaupteten die Juden, sie seien Deutsche. In England sagen sie heute noch, sie seien Engländer, in Frankreich geben sie sich als Franzososo on aus usw. Diesem Judenschwindel rückt die in Paris erscheinende "Action Francaise" vom 30. 1. 37 zu Leibe. Sie schreibt unter der Ueberschrift "La terre d'Förael" (Das Land Förael):

Am vergangenen Dienstag hat eine merkwürdige Feier stattgefunden, nämlich die Grundsteinlegung des Pavillons des Landes Israel, welcher anlählich der Pariser Ausstellung in den Anlagen des Trokadero längs der Avenue Ferdinands I. von Rumänien errichtet wird.

Dieses Land Israel ist nichts anderes als Palässtina: es wird also auf der Ausstellung einen Pavillon von Palästina geben, wie es einen Pavillon der Türkei, der Tschechostowakei oder Rumäniens gibt. Die Juden haben dort unten ihre Zelte aufgeschlagen und scheinen so eine eigene Ration gebildet zu haben, welche in der gleichen Weise wie die Nationen anderer Länder behandett sein will.

Vorweg gesagt, erscheint dieser Anspruch gerechtfertigt, vorbehaltlich der Schwierigkeiten, welche sich durch ihre Niederlassung an den Usern des Jordan ergeben haben. Wenn sie wirklich einen "Staat" mit seinen Einrichtungen und eine abgegrenzte Nation gebildet haben, so gibt es nichts Natürlicheres, als daß sie diesen Staat auch nach außen hin zeigen wollen.

Unendlich viel weniger natürlich ift es aber, daß diejenigen ihrer "Glaubensgenoffen", welche für sich offiziell
eine andere Nationalität, zum Beispiel die französische
für sich in Anspruch nehmen, ganz so handeln, als ob sie
in Wirklichkeit "Balästinienser" wären. Durch die Neligionsgemeinschaft ist eine solche Saltung nicht zu
erklären. Es gibt in Paris orthodox-katholische Griechen:
hat man gesehen, daß sie sich zusammen geschlossen haben,
um den Grundstein für einen Pavilson Griechenlands

Die Feier vom Dienstag hat wieder einmal gezeigt, daß die Juden eine besondere Rasse bilden, ein von den anderen Bölkern ganz verschiedenes Bolt dise den und Juden bleiben, an welchem Orte sie auch wohnen mögen. Sie nehmen dies übrigens auch selbst für sich in Anspruch. Das von Herrn Darquier de Pellepoir, dem Gemeindeabgeordneten von Ternes gegründete "Bulletin du elnb national" hat Auszüge aus den jüdischen Archiven, also jüsdischen Werken veröffentlicht, welche ganz in diesem Sinne schreiben. Halten wir uns an das, was Bernard Lazare schreibt: "Sie (die Juden) lösen das Problem, welches unlösdar erscheint, zugleich zwei Nationalitäten

m besihen: ob fie Frangofen oder ob fie Deutiche find, fie werden immer auch Juden fein".
"Bor Allem Juden", würde richtiger sein.

Ein Redner hat erwähnt, daß auf dem Pavillon von Palästina zugleich die Fahne Englands, der Mandatarmacht von Palästina und Frankreichs wehen werden, ohne Zweifel, um dentlich auszudrücken, daß die ausstellenden Juden, wenn sie sich auch England und Frankreich empschlen, keineswegs mit Franzosen oder Engländern verwechselt werden wollen.

Ebenso wohnte der Feier ein qualifizierter Inde als "ständiger Vertreter der jüdischen Allianz beim Bölkerbund" bei. So haben in Genf alle — oder doch fast alle — ihre Vertreter; die Juden müssen also auch einen haben. Warum, wenn sie sich nicht als außerhalb ihrer Umaebung betrachten? . . . .

S. Larpent.

### Neue Kämpfer für das bolschewistische Spanien

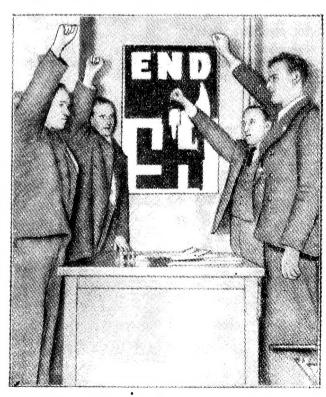

Stürmer-Archi

Die in Reuport erscheinende Zeitung "Daily Rews" brachte am 17. 1. 87 dieses Bild. Es zeigt einen Bereidigungsaft in einem Werbebürd für das bolfchewisierte Spanien. Links sieht man die Arbeiter Bolotin und Steger, rechts die "Offiziere" Moß (Moses) und Siegel. Die Angewordenen sind Richtsuden, die Answerber Juden

Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel! streider

# Was man dem Stürmer schreibt

gu bernichten. Um unfere Freunde im Austande nicht folder Gefahr auszuseisen, werden wir die Ramen der Ginfender nur dann ungefürzt bringen, wenn dies von ihnen ausdrüdlich gewünscht wird. Sch. b. St.

### Ein Deutscher aus Toledo (Ohio):

Lieber Stürmer!

Ich freue mich jede Boche auf ben neuen Stürmer. Er wird von vielen meiner Freunde in Toledo und Um= gebung gelesen. Er geht von Saus zu Saus. Biele Leute fagen, daß die Deutschen ftolg fein tonnen auf herrn Julius Streicher, welcher nicht davor gurudichredt, Die jüdischen Schandtaten an die Deffentlichkeit zu bringen. Es ift ja hier in diesem Land auch furchtbar. Es wimmelt bon Juden. Und immer wieder fommen neue Schiffe mit Juden an. Gehr viele Geschäfte find judifch. Ich habe fcon viele junge Leute auf die Gefahr aufmertfam gemacht und ihnen gefagt, daß fie judifche Gefchafte meiden follen. Amerika ift ein freies Land und wo alles frei ift, find die Juden am frechften. Aber ich glaube auch bier werden fie noch erwachen, ehe es zu fpat ift. Ich hoffe, daß dies bald der Fall sein wird und gruße Sie mit

Deil Ditler!

John L. Pad Toledo (Ohio) 118A 1754 Superior St.

### Sin Handelsagent aus Sumatra:

Lieber Stürmer!

Es ist ein Jammer und ein Glend, bat fo viele Leute noch an den Juden glauben. Wir ruben und raften aber nicht, bis diefer Glaube ausgerottet ift. Anftandige Juden hat es noch niemals gegeben und wird es auch nie

Das Judengefindel muß in ber gangen Welt mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Soffentlich fommt es noch fo weit. Ich bete zu meinem Schöpfer, daß ich dies noch erlebe. Lange fann es nicht mehr bauern, benn jest geht es ums Bange.

Alle Rationen beginnen zu erwachen. Der Stürmer tann mit Stolz auf feine getane Arbeit gurudbliden. Denn, mas die Aufflarung in ber Judenfrage anbelangt, so wissen wir alle ganz genau, daß fein Buch und teine Zeitichrift fo viel dazu beiträgt, wie gerade ber

Ich muniche ben Sturmer-Leuten bas Befte und gruße Sie herzlich mit Beil hitler! M. A. N.

### Ein Farmer aus Brafilien:

Lieber Stürmer!

Der Stürmer ift ein Kampfblatt auch für bas Deutschtum Brasiliens. Biele Juben, die seit ber Machtubernahme hitlers Deutschland verließen, manberten hier ein und brandschapen nun die Rolonien. Es ift ein Jammer, wenn man fieht, wie die unaufgeflarten und vertrauensfeligen Rolonisten beutschen Blutes von diesem Judenpad betrogen werden. Ich steuere bem, so gut ich fann, in meiner Umgebung gerabe entgegen. Jeber Deutsche in ber alten Beimat, ber seinen Blutsgenossen im Auslande solche Waffen wiber das Judentum schickt, leistet dem Auslandsdeutschtum große unschätzbare Dienste.

Nach meiner Ansicht steht ober fällt bas gange Richtjubentum mit bem Rampfe gegen Alljuba. Diefer Rampf bleibt feinem Bolte ber Erde erspart. Die Bernichtung Alljudas ift Grundbedingung bes neuen politischen wie volkischen Aufbaues, ben jede Nation in Bufunft an fich felbst vollziehen muß, wenn sie bem Kommunismus nicht anheimfollen und aus ber Weltgeschichte verschwinden will.

### Ein Kaufmann aus Argentinien:

Lieber Stürmer!

Dierzulande ift ber Stürmer in firchlichen Rreisen nicht gerne gesehen. Unfer protestantischer Ortsgeistlicher fagt folgendes: "Sinnlos ift Deutschtumsarbeit, wenn sie nicht in Beziehung auf die Kirche getrieben wird. Es | Gebt den Stürmer von Sand zu Sand!

Much im Ausland fucht ber Jube feine Gegner brutal fei benn, bag wir ben Boben positiven Chriftentums verlaffen, den herrgott abfeten und Blut, Boden oder fonft eine Broge an feine Stelle fegen!" Aufflarung über bas Judentum ift bei diesem würdigen Briefter also nicht Deutschtumsarbeit, sondern "Berhetjung". Er ift einer jener Unentwegten, die dem alten Testament, der Bibel und bem "auserwählten Bolt" die Stange halten. Daß ich bezüglich Judentum, Jahweglauben und Bibel Aufklärung verbreite, hat mir den tiefsten haß diefes Beiftlichen eingetragen. Er versucht mich moralisch, geschäftlich und gesellschaftlich zu schädigen, wo er nur kann. (Nächstenliebe! Sch. d. St.). Aber bas macht nichts. Der Stürmer geht beshalb nach wie vor im Ort umber und tut feine Birfung.

Ich habe biefer Tage einen Ausspruch Chamberleins gelesen, der ein großer Deutschenfreund ift. Er lautet: "In bem Mangel einer wahrhaftigen, unferer Art entsprossenen und entsprechenden Religion, erblicke ich die größte Wefahr für bie Bufunft bes Germanen. Das ift feine Achillesferfe."

Der Mann hat recht. Gerabe wir Deutschen im Ausland fühlen diese bittere Wahrheit, benn in unserer Mitte tobt fich bas Pfaffentum ungehindert und schmutig 2. M. P.

### Offentliches Argernis durch Auden

Bor bem Brestaner Schnellgericht hatte fich ber Inde Fidor Gerftel aus Breslan wegen Erregung öffentlichen Mergerniffes ju verantworten. Der Jude hatte fich in einem Geschäft vor aller Deffentliche feit in ichamloser Weise entblößt. Bor Bericht fuchte er der Strafe dadurch zu entgehen, daß er lengnete und einem Bengen fogar ben Borwurf bes Meineides machte. Fidor Gerftel wurde überführt und wegen Erregung öffentlichen Mergerniffes zu einem Jahr neun Monaten Gefängnis verurteilt.

### Der Kampf gegen die Auden

In Polen fanden heftige Rundgebungen gegen bie Juden bor ben Rathäufern fatt. In Bortugal macht jich eine ftarte antijndifche Bewegung bemertbar, wobei die Juden angeflagt werden die Agenten des Rommunismus zu fein. In Rumänien hat man 4000 Inden die enmänische Nationalität entzogen. In der Eichechei ift unter Joseph Samfit eine neue antijüdische Bewegung unter dem Namen "Nationale Partei der driftlichen Bauern und Arbeiter" entftanden. (Centre de Documentation et Propagande v. 5. 2.)

# Anton Rabstein

### Der Zalmubjude aus der Drogistenbranche

Der Rube Anton Rabitein aus Rattowis ift ein echter Sohn seiner Raffe. Und ein treuer Jünger bes Talmubs. Der Talmud ift bas geheime Gefegbuch ber Juden. Es ist darin besonders ein Weset enthalten, das der Jude eifrig befolgt. Es heißt:

"Es ift dem Juden verboten, seinen Bruder zu betrügen. Jedoch den Altum (Nichtjuden) gu betrügen, ift erlaubt." (Cofchen hamischpat 227, 1 und 26.)

Nach biesem Gesetz richtete sich in staunenswerter Gewiffenhaftigkeit auch ber Jude Rabstein. Er zog nach Beuthen und machte einen Drogenladen auf. Dann grunbete er brei Firmen. Die "Depo", bie "Depog" und bie "Pharmato". Natürlich standen biese Firmen nur auf bem Bapier. Sie hatten nur einen Geschäftsraum und bas war ein Postschließfach im Beuthener Postamt. 2013 biefe Firmen gegründet und mit bem entsprechenben Briefmaterial ausgestattet waren, machte ber Jube Rabftein riefige Bestellungen. Fabrifen und Versandgeschäfte ber Apotheker- und Drogiftenbranche erhielten feine Auftrage. Und jedesmal gab er als Refereng für bie Bebiegenheit und Bahlungsficherheit feines Beschäftes entweder die Firma "Depo", "Depog" oder "Phar-

mato" ober gleich alle brei zusammen an. Ram bann irgend eine Anfrage, fo beantwortete ber Jude Rabstein sie selbst. Er stellte sich die glanzendsten Referenzen aus. Und fie verfehlten nicht ihre Wirfung. Die Waren liefen in Maffen ein und Nabsteins Umfat wurde immer größer. Aber er bezahlte keine einzige Rechnung. Er hatte nur die Absicht, möglichst viel und möglichst rasch zu vertaufen und bann wieder nach Polen zu verschwinden. Aber bie Polizei und bie Staatsanwaltschaft waren schneller als ber Jude Rabstein trop feiner talmubischen Beriffenheit. Sie padten ben Fremdraffigen beim Schlafittchen und stedten ihn ins Rittchen. Damit ist nun ber Jude Rab-stein, ber Gründer ber Firma "Depo", für einige Zeit felbst beponiert.

### Bu viel Auden

Im Parlament der südafrikanischen Union wurde von Dr. Malan ein Gesethentwurf zur Beschräntung ber jubiichen Ginwanderung eingebracht. Dr. Malan erklärte, baß bie maffenhafte Einwanderung ber Juden in Gudafrita ein ern ftes Problem fei.

### Der Stürmer

Seit 15 Sahren geht der Stürmer fede Woche als 2Barner und Mahner hinaus in die deutschen Lande und binaus in die Welt. Millionen Bolks. genossen und viele Tausende Angehörige anderer Wölfer lefen den Sturmer. Durch ihn haben fie erfahren, daß es eine

### Audenfrage

gibt. Wer aber die Audenfrage kennt, weiß warum das Unglud unter die Menschen tam.

### Stürmerfreunde!

helft alle mit, daß auch der lette Richtsude erfahre, wer der Zeufel ift, der das Unglud und den Unfrieden in die Welt brachte.



(Aus ber "Daily Rems" (Neugork) vom 17. Dez. 1936)

Gine Delegation ber Bethune-Coofman-Universitat in Dantona, Morida, besucht die Mutter des Prafidenten in ihrem Beim in der Gaft 65. Strafe. Reben ihr (links) fist Frau Mary Bethune, die Borfibende der Universität. (Pieraus ersieht man, wie wenig Gewicht man in den intellettuellen Rreifen Ameritas auf die Raffenfrage legt. Gbenso wie mit den Regern verhalt es sich mit den Juden. Der lleberfeger.)

# Geht nur zu deutschen Ärzten und Rechtsanwälten!

# Jude mißhandelt Hitlerjungen

Lieber Stürmer!

Bei uns in Salmunfter (Hoffen-Raffan) hat fich ein Vorfall zugetragen, der die ganze Deffentlichkeit in helle Empörung versett hat. Es war in den letten Tagen bes Movember 1936. Eine Anzahl uniformierter Hitlerjungen ging nach Schluß bes Dienstes an bem Laben bes jüdischen Raufmannes Leopold Renhaus vorbei. Giner der Jungen blieb stehen und betrachtete die Waren, die im Schaufenster des Juden ausgestellt waren. Plötlich kam der Jude herbeigestürzt. Er pactte, ohne irgend eine Beranlaffung zu haben, ben hitlerjungen von rudwärts und warf ihn auf den Boben. Dann schleifte er ihn in seinen Laben hinein und verschloß die Türe. Aus dem Weschäft klangen die Silferufe des vom Juden mighanbelten Hitlerjungen. Dann warf man ihn aus bem Laben wieder hinaus. Der judische Sandlungsgehilfe Rugbaum schrie ihm nach: "Ich werde dir alle Rippen kaputt schlagen und beinen Rameraden auch! Das fannft du ihnen jagen!" Der Hitlerjunge war am Ropf und an ben Knieen verlett. Er erftattete fofort Melbung. Der judifche Kaufmann Reuhaus und fein Sandlungsgehilfe Rußbaum wurden daraufhin sofort verhaftet.

Lieber Stürmer! Im Austand schreibt man immer, es ginge ben Juden in Deutschland schlecht. Daß bies nicht mahr ift, zeigt ber Borfall in Galmunfter. Im Be-

genteil! Es gibt schon wieder viele Juden, die glauben, die Zeit wäre schon wieder da, wo "ihr Weizen" blüht. Daß allerdings ein Jude wagt, sich an einem unifor= mierten Hitlerjungen zu vergreifen, das ist schon ein starkes Stud. Hoffen wir, daß der Urteilsspruch des Gerichtes dem Inden für lange Monate Gelegenheit gibt, im Gefängnis darüber nachzudenfen, daß die Beit längst abgelaufen ist, in der Fremdrassige tun und lassen tonnten, was fie wollten.

### Sonderbare Erzichungsmethoden

Lieber Stürmer!

Conderbare Erzichungemethoben hat ber Pfarrer Martin in Riedern eingeführt. Wenn ein Rind in der Rirche mit einem anderen schwäßte, so mußten beide dem Psarrer je 20 Psennige Strase zahlen. Woher sollten aber die Rinder unn das Geld nehmen? Ihren Eltern die Wahrheit zu sagen und sie um 20 Psennige zu bitten, dazu sehlte ihnen meistens der Mut. So kam es, daß sie keinen anderen Ausweg wußten, als ihre Eltern bei einer passenden Gelegenheit eben zu besteht en. Der Pfarrer von **Miedern** wollte seinen Schühlingen das Schwähen in der Kirche abgewöhnen. Er hat sie aber durch seine mittelafterlichen Erziehungsmethoben nicht nur nicht gebeffert, fonvern jogar verdorben. Es ware interessant zu erfahren, wie Pjarrer Martin bie einlausenden "Strafgelder" verwendet

### Audengenoffen in Loffa

Lieber Stürmer!

Im ichonen Thuringer Lande liegt bas Dorf Loffa. Wir haben schon seit 2 Jahren einen Stürmerfasten und seben unscre Ehre brein, bas Bolt aufzuklären. Aber es gibt immer noch Leute in unserem Orte, die noch zum Juden halten. So kaufte z. B. der Landwirt Hugo Mötz bei dem jüdischen Biehkaufte 3. B. ber Landwirt Sugo Möt bei dem jüdischen Bichhändler Friedmann in Butstädt Vieh ein. Bei dem gleichen Juden kaufte der Bauer Alfred Fride ein Pferd. Ein Audengenosse ist auch der Zimmermann nud Landwirt Richard Sommer. Das gleiche gilt für den Bauern Sugo Kohlmann, der sich
sogar in einem Brief rühmt, daß er mit Juden Geschäfte
macht. Wir haben in unserer Ortschaft auch ein Rittergut. Sein
Pächter heißt Selmut Schwartstopff. Anch er ist ein Judenknecht und prahlt sich damit, daß er seine Handelsgeschäfte mit
dem Juden Wachtler aus Erfurt abschließt.

Lieber Stürmer! Wir sind stolz darauf, daß wir in unserem
Dorf viele ausvechte, ehrliche und rassebenwiste Bauern haben.
Jenen Aubengenossen aber, die immer noch nicht die Zeichen

Jenen Jubengenossen aber, die immer noch nicht die Zeichen ber Zeit erkannt haben und die immer noch vor dem Juben am Bauch friechen, gebührt die Berachtung des ganzen Volfes.

### Das Raufhaus Bilberger in Allenvoerde

Lieber Stürmer!

Damit Du wieber einmal siehst, wie Juben und Jubenknechte pusammenarbeiten, will ich Dir ein Beispiel aus Altenvoerbe t. W. erzählen. In ber Mittelstraße befindet sich das Kaushaus Friedrich Hilberger, auf besseu Schaufenster sich die Platette "Einzelmitglied der Deutschen Arbeitsfront" besindet. In diesem Geschäft machen gablreiche Nationalsozialisten ihre Einkänse in bem guten Glauben, baburch ein beutsches Unternehmen zu unterstützen. Bas aber tut hilberger? Am 5. Dezember 1936 wollten zwei Angehörige ber SA. bei ihm Meibungsstücke ein-kaufen. Hilberger hatte bie gewünschte Ware nicht vorrätig. Nun stellte er ben SA. Männern einen Ausweis aus und schiedte sie bamit zu der Judenstruma Alfred Mendel in der Hosaue 52 zu Wuppertale. Er wollte also zwei nichtsahnende Su. Männer, die in Altenvoerde fremd sind, dazu bestimmen, ihre Einkäuse in einem Indengeschäft zu machen. Und zwar in einem Judengeschäft, zu dem er selbst die besten Beziehungen hat. Bir Nationalsozialisten von Altenvoerde aber missen nun, was wir von dem "deutschen" Geschäftsmann bilberger zu halten haben.

### Sie machen mit Auden keine Geschäfte

14 Gaftwirte aus Bons (Gan Duffelborf) haben fich verpflichtet, ihre Ginfaufe nur bet beutschen Geschäftsleuten gu machen. Beber einzelne bat sich bereit erflart, eine Buge von 50 Mart zu bezahlen, wenn er fein Berfprechen nicht halten

### Aleine Nachrichten 2Bas das Bolk nicht verstehen kann

Ein Jubengenosse ist ber Wagnerssohn Josef Reinle von Dürrwangen, haus Mr. 88 b. Er hat bei einem Ausverfauf bes Juben Jordan in Dintelsbuhl eine ganze Anzahl von Anzugen und Manteln mit nach Saufe genominen und weitervertauft.

Die Bauern Alois Wimmer und Josef Gell in Thalberg (Areis Wegicheib) machen Geschäfte mit dem Juden Plaichtos (Frijchmann) in Untergriesbach.

Der Rendant und Organist der fath. Pfarrgemeinde Rhede i. B., L. Beiligmann, faufte bei bem Juden G. Mühlselber ein Mlavier.

Der Bauer Bilhelm Oppermann in Ault bei Dieg a. b. Lahn betreibt Sandelsgeschäfte mit Juden.

Die Chefrau bes Arzies Dr. Ernft Saemifch in Berlinden (Reumart) geht zu bem Inden Benno Druder in gabnargtliche

Der Bader und Rramereibefiger Johann Bagner in Rollns burg (Bayer Oftmark) bezieht auch heute noch von der Judenfirma Teller und Alein in Cham.

Im Salon bes Friseurmeisters Andolf Englisch jun. in Cosel (Oberschlessen) werden Jüdinnen bevorzugt bedient. Auch bie Juhaber bes Konditoreigeschäftes Poralla in Cosel sind judenfrenndlich eingestellt. Der Borfosthändler Rusch vom Milch-häufel an der Bahnhofstraße in Cofel läßt seine Frau von dem jüdischen Arzt Dr. Windmüller behandeln und empsichtt den Judenbottor feinen Runben und Befannten.

Die Banern Baul Silbemann und Paul Brehmer in Biehe a. U. faufen ihr Bieh beim Juben Friedmann in Buttftadt.

Unläftlich bes Tobes bes Jellinden Berthold Ling in Gifenach schiefte ber bentiche Raufmann Rurt Beber aus ber Alexander ftraße in Eifenach einen Arang und eine Trauerfarte in das

Der Zimmerer Ludwig Trumpetter in ber Abolf-Bitler-Strafte 200 gu Freienohl lauft bei bem jubijchen Gijemvaren-

Der Biehhändler Johannes Beder (Sally genannt) von Weftenfeld im Rreise Urnsberg handelt mit dem Juden Schur-

Der Landwirt Rarl Gifder aus Bistirden (Arcis Weglar) fteigerte in Obershaufen für ben Inden Morit Menaffe in Bis-

Der Direttor ber Rreisfpartaffe in Bullichan, Berr Bobe, nimmt feine Rotiz bavon, wenn man ihn mit bem bentichen Gruß grußt. Den Juben Gumann aber begrußte er bafür umfo freundlicher mit "Guten Morgen".

Der Gaftwirt Otto Schölzle in Goldbach (Areis Soran R.-L.) läßt fich von bem Judenarzt Dr. Mannheim in Sorau behandeln.

Der Richtjude Beter Lohren in Bachtersbach unterhalt Begiehungen gu ben Inden B. Grunebaum, B. Loebenberg und Rofenberg. Die Grau Schlid aus Bachtersbach macht bei bem Juden Abraham Conn die Dienfte einer Schabbesgoja. Maria Megler aus Rendorf tauft ihre Waren bei bem Loebenberg ein. Die Familie Stein in Bachtersbach im Bofchen fteht gang unter dem Ginfluß der Juden Rofenberg und Plaut. Der Biefenwarter Stein unterhalt fich oft ftundenlang mit dem Juden Loebenberg. Frau Germann hat für die Juden immer einen besonders freundlichen Gruß übrig. Der Bauer Chr. Platte endlich tauft sein Bieh ausschließlich bei Juden und macht auch fonft Gintanfe bei Frembraffigen.

Der Diplomlandwirt Dr. Bohm in Rudel b. Befermunde handelt eifrig mit dem Juden Rosenberg in Cidewarden. Der Land- und Gastwirt Rart heineden in Maihausen arbeitet mit den judischen Biebhändlern Buff in Besermunde und Rosenberg in Gibewarben gusammen. Judengenoffen find auch ber Bauer Diedrich Ohlfen in Schwegen und die Erbhofbauerin Marie Bohlers geb. Saxfen in Ueterlande bei Wejermunde.

Der Pfarrer Dr. Anebel in Riechlinsbergen lebut Spenben für das BBB. ab mit der Begründung, er könne solange nichts mehr geben, bis der Stürmeranschlag verschwunden fei.

Der Metgermeifter Balentin Schuhmacher in Breifach (Baben) fauft sein Schlachtvieh bei Juden auf und schieft den Juden Raffel Weismar als Anftaufer und Ochmujer in bas Raijerstuhlgebiet.

Der Pfarrer Woh aus Genden findet am Grabe eines Barteigenoffen feine Worte des Troftes für die hinterbliebenen. Er begründet dies damit, der Berftorbene hatte in seinem Beruf als Förster seinen Serrgott mehr braufen in der Ratur als brinnen in ber Rirche gefunden.

Der Gariner Ludwig Giebrecht aus Baldan bei Raffel macht Beschäfte mit dem Pferdeinden Seilbronn in Raffel.

Der Landwirt Julius Sahn in Oberreibenbach (Areis Baumholber) verschacherte eine Ruh an den Biehjuden Mendel aus

### Treue Stürmerlefer

Taufenbe unferer Leier haben bem Stürmer ichon feit vie-Ien Jahren die Treue gehalten. In jenen, die unfer Rampfblatt schon feit über 10 Jahren regelmäßig beziehen, gehören:

Sans Rieß, Garmifd=Bartenfirden (Mathaus) Sorft Schulz, Erfurt-R., Sobenwindenftrage 94 Otto Schenfenbach, Aborf i. Bytto., Gosmannftrage 39

Ml. Arauf, Ml.=Ginersheim Fr. Schule, Ludwigsburg-Hohened, Nederweihingerstraße 14 Frau Zeitler, Hurth i. B., Langestraße 18 Ewald Prehlit, Duffeldorf, Geldstraße 141 Joseph Baur, Gend.-Hauptw. u. Stat.-Führer, Isling über

Lichtenfels

### Neue Stürmertaften

wurben errichtet von:

Mathias Marquardt, Ziegelbach, Bürttemberg Ernft Sans, Bahnhofswirtichaft, Brate bei Landhaus **Bilhelm**, Commerfrijch, Pirna-Poka, Cachf. Edmeiz MSDUP Etüpputt Ober-Kunzendorf, Schlesten Meichs-Segelstug-Baujchule 3, Namenz, Sa. DUF. Ortswaltung Seefeld, Pomm. Pg. Siegmund Kröner, Wormsdorf, Krs. Neuhalbensteben RSDAL Rehburg, Stadt RSDAL Stütppunkt Dolberg, Areis Bechum Alois Saneberg, Acttenberg, Allgäu RSDAL Ortsgruppe Finow-Wart, Aurmark, Dorfftraße 9 RSDAL Stütpunkt Sinzing bei Regensburg

Der Stürmer-Marsch

### Bg. Balter Schaarschmidt aus Renmartt (Opf.) hat einen Marsch tomponiert und ihm den Namen "Der Stürmer" gegeben. Es handelt sich um eine vorzügliche Komposition, die bereits mehrsach in der Dessentlichseit und im Rundsunt aufgeführt wurde.

### Adhtung!

Wesucht wird ber 29 jahrige Jude Alfred Alein, früher wohnhaft in der Berchtesgadener Straße 34 zu Berlin-Schoneberg. Er ift feit dem 18. Januar 1937 flüchtig und hat durch Scheckbetrugereien Berliner Lieferfirmen schwer geschädigt. Mitteilungen sind an das Polizeipräsibium Berlin Dienststelle D. I 6 Bimmer 918 zu richten.

### Bücker aus der Reit (Besprechung vorbehalten)

Bermann Bredehöft: "Das fiebente Jahr", 200 Ceiten Breis geb. RM. 4.80. Franch'iche Berlagshandlung, Stuttgart.

M. Koeppen: "Das Erbe ber Ballmobens", 318 Seiten, Preis geb. MM. 4.80. Seife & Berfer Bertag, Leipzig. Georg Schott: "Die beiden Belten", 150 Seiten, Breis geb. RM. 3.—. Eher Berlag, München.

Frit Beber: "Die Trommel Gottes", 331 Geiten, Breis geb. RD. 3.75. Cher Berlag, München.

Balter Jasolt: "Die Grundlagen des Talmud", 200 Seiten, Preis geb. RM. 3.85, brojch. RM. 2.85. Hans 28. Potich

Eugen Sadamovsty: "Sitler tampft um den Frieden Curopas", 272 Seiten, Preis geb. MM. 4 .- . Cher Berlag, München.

Im Buche "Dibre David" heißt es: "Wüßten die Nichtjuden mas wir gegen fie lehren, murden fie uns totschlagen." Bisher ift es ben Juden gelungen den Schulchan aruch in ein fast undurchdringliches Dunkel zu hullen. Sie stellen dieses Werk als Blute der reinsten Moral und eines heiligen Glaubens bin, wollen jedoch diefes Buch nicht bekannt geben. Die Rabbinerversammlung vom Jahre 1866 faßte folgenden Beschluß: Man folle den Schulchan aruch öffentlich in den Augen der Nichtjuden verleugnen, aber tatfächlich fei jeder Jude in jedem Cande verpflichtet die Sate zu befolgen.

Deshalb muß jeder Michtjude den

### Shulchan aruch

herausgegeben von Br. A. Luzsénsky . . RM. 2 .-Bu beziehen durch die

### Großdeutsche Buchhandlung Karl holz - Nürnberg-A - hallplat 5

Postscheckkonto Aurnberg Ar. 22 181 (Bei Boreinsendung bes Betrages bitten wir RM. -.15 für Porto mit zu überweisen.)

# Wer den Stürmer haft, haft das deutsche Volk!

### RM.134.billiger



das erste Großlexikon mit allen bisherigen politischen und wirt, schafflichen Anderun-gen solt der nat.-soz. Erhebung erscheint so-eben in neuer Auflage. 300 000 Stichwörter, 20000 Abbildungen und 1600 Tafeln, 12 Großbände in Halleder statt RM. 314. leder statt RM. 314.—. (vorherig, Auflage) nur RM. 180.—. Wir liefern Band um Band nach Erscheinen gegen Monatsraten v. RM. 3.—. Verlangen Sie austübrliche Lese- und Bildproben kastenios und unverbindlich. Fackelverlag

Reisebuchhandlung Stuttgart-N 30. Berücksichtigt

unsere Inserenten

Dieses Bilderbuch gehört in jedes deutsche Haus!



44 Seiten ftark, 6 farbig illuftriert

einfach gebunden . . . . . . . . . . . . . . RM. 1.60 in falbleinen . . . . . . . . . . . . . . . . RM. 2 .-

Bestellzettel

Straße:

Aus dem Stürmer-Derlag, Nürnberg, Pfannenfdymiedsgaffe 19/II, Poftfach 392, erbitte von dem Bilderbuch

Trau keinem fuchs auf grüner Heid . . . "

| 9t     | uck        | gebund   | en  | • | •  | •   | • | •   | • | ٠   | •  | ٠ | •  | •  | • | •   | nii | • | טם.ן |
|--------|------------|----------|-----|---|----|-----|---|-----|---|-----|----|---|----|----|---|-----|-----|---|------|
| St     | ü <b>c</b> | halbleit | ıen | • | •  |     | • |     | • |     | •  | • |    | •  |   | •   | RM  | • | 2.—  |
|        |            | Pfennig  | für | 1 | ĵo | rto | 1 | und | r | let | po | d | un | g. | ľ | iei | rag | a | nbei |
| Briefm | ıarı       | nen.     |     |   |    |     |   |     |   |     |    |   |    |    |   |     |     |   |      |
|        |            |          |     |   |    |     |   |     |   |     |    |   |    |    |   |     |     |   |      |

Wohnort:

Erhältlich in jeder Buchhandlung.

|Aroma: | 11/2 | 21/2 | 41/2 | 

Gronimkeretu. Robert Isterheil, Ebersbach 210 (Ober-Honighandlung Robert Isterheil, Großimkerei seit 1911





### Ein hübscher Lockenkopf

verschönt jede Frau! Sie erzielen eine duftige Fülle ondullerter, schöner und dauer-hatter Locken durch unsere Kräuselessenz. naiter **Locken** durch unsera Kräuselessenz, Jahrelang erprobles Fabrikat, Kein achädliches Brennen der Haare mehr nötig, daher größte Schonung der Haare. Flasche **zu 1.50 RM** und Porto monatelang reichend.

& Schmidt, Abt. 14, Dresden-A. 1, Marschallstr. 27

### Deutsche Geschäfte in der Messestadt Leipzig



reinigt u. färbt Leipzig N 26 Ruf 5 44 3

Das große Spezialhaus für Modewaren und Wäsche



MODE Geschäftsräumen König spiatz 10-11 Hörig & Gose, Leipzig



Indanthren-Haus Leipzig, Grimmalsthi Straße 26



führt nur indanthrenfarbige, also unübertroffen wasch-, wetter- und lichtechte Stoffe für BEKLEIDUNG UND DEKORATION.

Musterversand franko, grafis





Mündliche

# Sport-Seidler

Leipzig [ 1 Inserieren bringt Gewinn!

### Edie Nanusgaffe

DAS SPEZIALGESCHÄFT FUR SCHONE SCHUHE



1 FIPZIG PETERSTRASSE 4

FOTO Besteck - Neuheit

grafieren – so wich-ig wie Lesen und Schreiben. Wir bie-ten: Markenapp. mit 10 Monatsraten. 1<sub>3</sub> Anz. 5 Tage Be-denkzeit. Tausch alt. Apparate. Zeitschrift u. Fotowähler kostenl. Leipzig, Gohliserstr. 9/St. Fleisch

Speisen

Große Auswahl! Billige Preise! Solid gefertigte

Speisezimmer Eiche, kompl., mit Ausziehtisch und 4 Polsterstühlen Schlafzimmer Schrank 150 cm, mit Frisier-kommode, Patentmatratze und Auflag, kompl. 298. Herrenzimmer

Eiche, Bibliothek 150 cm, kompl. Küchen 6 tellig . . . . . . . . Auch Stilzimmer bekannt billig! In besonderen Ahteilungen Kleinmöbel / Teppiche / Kronen

Berlin C 25

Prenzlauer Str. 6

Ehestandsscheine auch auswärts

Auskünfte

# Horn erprobte

Weingroßkellerei, Branntwein- und Likörfabrik Wilhelm Horn Stadtgeschäft: Grimmaische Str. 20

S 3, Arndtstraße 33 / Nürnberger Str. 25 (früher Johannisplaß)

### Herzleiden wie Bersklopfen. Atemnot, Schwindel-aufälle, Arterienverkalk., Wafferfucht,

aftgefühl ftellt ber Arat feit. Schon Angligekihl fielt der Arit felt. Schon vielen hat der bewä ite Toledol-Berztaft die gemünsche Besserung u. Siärkung des Herzeus gebracht. Marum 
guälen Sie sich noch damit? Pätg.
2.25 Mk. in Apotleken. Ferlangen Sie 
solotitie kostenlosekusskarunusskrift. von Dr. Renitchler & Co. Laupheim W 93 Wbg.

Wer will im Frühjahr ein Sahrrad kaufen?



IInser Vorschlag gefällt Ihnen.

Oft verboten - ftets freigegeben! Lorvin

### Pfaffenspiegel

Ungekürzte Orig.-Ausg., geb. 2.85 Mk. Die Geiblet Orig.-Ausg. geb. 2.85 Mk herenprozesse illustriert geb. 6.— Mk Alle 3 Wierke in Kanette 11.70 Mk. genen Monatsraten von nur **2.- mk.** Ertüllungsort Balle S. Werber übernil gemehl. Linke & Lo., Buchhandlung, Abt. 250 Kalle 151 Königliafie 84

und verbreitet den

Drucksachen

rasch, geschmackvoll und preiswert nur bei

Fernsprecher 25 1 78 haben ben beften Erfolg fret bin und gurud ohne jeben Kaufgmag.

Im Dienst der deutschen familie





ist

wie sich ein Fahrrad im Gebrauch
bewährt. Unsere
Zeugnisse beweisen, daß von
vor 25 Jahren
gelieferten
Edelweißrädern

maschinen senden an jeden kostenlos. Über <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Million Edelweißräder haben wir schon seit 40 Jahren überallhin versandt. Das konnten wir wohl nimmermehr, wenn unser Edelweißrad nicht gut und billig wär.

Edelweiß-Decker Deutsch-Wartenberg 705 enes Enthaarungsöl und Pulver RM. Hochinteressante Broschüre

Ingenicur-Akademic Secsiadi Wismar

Luftfahrzeugbau Maschinenbau + Kraftfahrzeugbau Elektrotechnik . Ziegeleiwesen

Anzug-Stoffe

Leichtmetall-Ing.

billig! 216 .R.M 7,80 p. m erhalten Cte Inh. S. Liebel, Nürnberg-A im "Stürmer "Stürmer "Scintuch, Biele ichone Maifen unfere befannten Edul-Qualitäten in Kommegarn und Epediot . bis zum besten Rachener "Seintuch, Biele schöne Muster nur an Private frei him und zurud ohne seden Kauszwang.

Der Wächter Ihres Schlafs

Brief mit

anführen!

deutliche

Schrift

garantiert

fehlerfreie

Wiedergabe!

Muc

Was geht in Ihrem Mund por, mahrend Sie fclafen? Batterienheere tummeln sich darin und wollen Ihre Rahne gerftoren. Man muß etwas bagegen tun: Bor bem Zubetigehen Chlorobont, bas hilft gründlich. Chlorobont ist ber Sturmtrupp, ber bie feindlichen Batterien hinwegfegt. Chlorobont arbeitet für Sie, während Sie Schlafen.

texte Sprachunterricht gelondert beilegen! Zoussaint-Langenscheidt vollständig kostenlos! Nigt im

Kein Auswendiglernen von Regeln, keine Dorkenntnisse, keine besondere Begabung erforderlich. — Dolkeschulbildung genügt. für jeden geeignet. — Sunderttaufende aller Berufsfreise haben bereits mit bestem Exfolg danach studiert und so ihre Lebens. Iage verbessert. Auch Sie schaffen es; Bersuchen Sie es nur. Teilen Sie uns gauf nebenstehendem Abschnitt mit, welche Sprache Sie erlernen wollen. erjuche um Bu-fendung Wir fenden Ihnen Lehrmaterial für 5 14 Tage koftenlos und portofrei ju. 5 werben. Sie gehen bamit auch & feinerlei Berpflichtung jum Rauf, jum Abonnement ober ber - o

Abschnitt heute noch ab! Langenfcheidtfche Derlagsbuchhandlung (Prof. G. Cangenfdeidt) Berlin-Schoneberg 382.

"Stürmer" Sprache, koffengleichen ein. Genben Gie ben & llame: Berut:

Ort u. Poft.

Straße:

**LINDBERG** 



HOHNER

strumente in Originalfarben





Angemessenen Verlicherungs. iduk bietet Ihrer ganzen Familie bei niedrigem Beitrag die Krankenunterstützungskasse

Rein Krantenschein Reine Arankenkontrolle Areie Aratwahl

bender, sowie Angehöriger sonstiger Berufe B.a.G.

308

Aachen

bekanst gur w. doch billig. – Mustersan-dung partofrei, Vers. eig. w. fremd. Fabrik Tuchfabrik Waldthaus en Aachen 63

Das kleine Rochenwunderi

deineTaschen-Recher

aschine ist eine ur

naschine ist eine un-entbehrl., unfehlbar nrbelf. vollwerf. Re-chenmasch. f. jed. rech-nenden Mensch. Spie-end leichte Handhab. RM. 3.25 u. Nachn. Bel

Nichtgef. Zurückn. W. Garnier, Hanneyer 82

Ausfünfte erteilen die Sauptverwaltung: Dannheim, Carolaftrafe 9-13, Fernruf 43755 und bie Landesgefchäftsfiellen!

### Kleinanzeigen aus dem Reich

brieflich lernen ift febr leichtlll

Kurzschriftschule Berlin - Pankow 79

Graue Haare

chreiben! Auskunft gratis! Fr. A. Müller, München ü 260 Alpenrosenstr. 2

Bei Haarausfall John Hart Brittain Berlin W 35





Jeden Tag das gute Hildebrand-Mehl

Für 12 -- in 5 Raten



leder Leser . mir schreibt erhält ofort für 12.— in 5 Monatsraten diese modern.gutgehende Armbanduhr 1. Heren o. Damen. Form chone Chrom-Ausührung mit schmu-ckem Lederband. Höchstzulässige

Garantie Kein Risiko, Rücknahme i Nichtgefalleni . A. Rabe Celle M 4



Matt und nervös?

Orahige fleets
Com aus feuerverz. Orahi
Com meit,
Imbochkosten
RM. 4.80,
Orahizäune,

in allen Ahmessagen in allen Ahmessagen

Schwäche. vorzalt. d. Mönner hellbar. 25 Jahr. Schrift u. Probe versthossen gap. 24 Pf. Porto. Unvertille. Chemiker Kaesbach. Berlin-Wilmersd. 125 Pastfath 2.



To immer durch

RADIKAL
Entwöhnung / Preis:
M 2.90 tranko, Nachu:
Station per Nachnahmet
M - 35. Frolog grant Vocasse 22 March 1 M - .35. Erfolg garant. Vorkasse 2% Norhlaß.
POSTEI - VERSAND Die Fässer leihweise.
NURNBERG W 4 Pg. Peter Hunglitt NURNBERG W 4 Pg. Peter Huxel III Schreyerstraße Nr. 21 Weinbau, Wintershelm Kr. Oppenheim (Rhh.)



Hamburg 21 N. 30 Jahre Vers. Verp. fre Elf von

pergifiet d. Körper, Werdet
Dichtraucher ohne Gurgeln, Dichtrie Ch Schwarz
Jarmifact (72 öreidw.91B

Raucher
Werden in 2Tagen
Niction 12 Tagen
Niction 12 Tagen
Niction 12 Tagen werden in 2 Tagen Nichtraucher af ca. 50 neue Salzfettheringe 2.50 db

TABAKEX Kaffee trisch geröstet LABORA-Berlin SW.29 D7 Werbepaket

11/2 kg zur Probe RM 520 frei Haus per Nachn. Ferkel 60—65 Pfg. das Tangermann's Pfund. Läufer 48 Pfg. Kalfee Groß - Rösterei

GIA A

Billige Ferkel!

W. Niewöhner

auf Brikons, Veranden Fenstern mit Schneif's weitbekanntenfighirns-hängeneiken. Prachtka-talog auch über Rosen

owie andere Blumen

pitanzen undSämerele

Vare. Altes Geschäft

408 (Bayern)

Schnittstauden 1.7

5 "Scholltstauden 1.75 10 "Edelneiken . . 1.10 25 "Monatserdbeer, 1.25

Garantie für gute An-kunft. Viele Anerkenn-

ungen, Gartenkatalog "Alles für den Garten" frel. Nachn. - Versand

Gärtnerei **Horstmann** Elmshorn 58

Drahtgeflecht

Hamburg 23 A 3 nler geg. Nachn. J. Fückt Osnabrück, Posti, 274 Kaffee trisch.kräftig,z,Probe, 1 Kilo RM. 4.16

Bruteier und frei Haus Nachn. Einlägskiiken RobertSchwang



PHETI.SchmeckiTreller. Herren. PildUMENMUS Damen. aus getrockn.Pflaumen, mit Zucker eingedickt. Stoffe

in practivollen großbl. Rei Nichtgef Zurücknahme

als dortiger

Bezirks!eiler für genialen, leichten achnell absotzbar. Artikol. Boher Ver-dienst, Ort und Berut gleich.(KostenioseAn-leitung.) Event. Kratt-lahrzeug-Stellung.

**Arthur Kettner** Crossen (Oder)

Vertretungen

Dauerverdienst: täglich ache MM Reichelt, Breston S Schlichsach 38.

42 50 Weckentlich Angebot grattut DROGAHL Gottingen 23



m. weißen Kragen u. Schleife. Sehr gute Qua-lität. Farben

dunkelblau,hel blay oder bor dorot, Größer 5.40. Verlangen Sie den neue-sten großen Ka-talog! Auch Sie werden stau-nen, wieviel man spart durch den Bezug vom Bezug vom Versandhaus



Forth I. B. Nr. 7

50 Jahre 50



Mako Popelin mobern gemuftert, gu-Auch Sie sind unbe-dingt zufrieden mit memem Füllfederhal-Bafform, Bevor Ble bestellen, ver-grafis langen Sie grafis Qual.-Prob.u. Ratalog er in neuester Aus führ. Durchsichtiger iber 300 Artifel von be Wäschefabrik

unzerbrechl. großer Tintenvorratsraum. Fällen durch einfache Füllen durch einfaches Vors u. Zurückschrau-ben des Saugkolbens. In schwarz oder hert. unarm, Farb, lieferbar. Preis nur RM, 1,95 u. Nachn, Mit Ihr, eingr. Namen 25 Pig. mehr. Nichtgefall, Zurückn. Föllhalter Garnier

Hannover 40. a. Friesenstraße 21 Gratis katalog 136 Selt, abe

In practivellen große. Bei Nichtert. Zurücknahme Skg - Post- 3.30 Sk. Mill. Wahl . 3.20 ab hier unter Nachn. 10 % Friedholsrosen 3.75 Märtens & Co. 9 Hingstrosen . 2.80 Sk. Keiterrosen . 2.80 Sk. Keiterrose ohne Aufschlag nur Angst. Ausk. frei. Hausdörfer, Breslau 16K Werber gesucht

Karl Block erlin 19, Lindenstr. 38 Bestecke Teppiche Jedes Muster jede Farbe in jede Geöße jede Peristage bls zu 10 Monaisraten

bekannter gegen Qualitätsware vom größten und leistungs-fähigsten Teppich-Ver-sand in Deutschlands Teppich-Zentrum vor-teilhaft Untauschrecht Ehe-Darlehenscheine. Über 1000 Anerken-nung und 1000e von Nachbestellungen. Mituster authaussirg. fordern Slantwarents brik GEBR. KRUMM SOLINGEN 77 Teppich Oract



SCHMUCK in schwarz Samt kostet In den Größen 36-42 UHREN BESTECKE J.F. ZORN

Dieses fesche Modeli



Trödelmarkt nur 10

derStadt

FLUR-

GARDEROBEN

echt Eiche od. Schleif-

lack, auf Teilzahlung, monatlich RM 5-

oder gegen Kasse. Herrliche Modelle vo

Herriche Modelle von RM 25.- bis RM 95.-franko. Verlangen Sie gleich farbig illustr. Katalog gratie.

Jos.Koch, Fürth 1.8. 45

60 versoh. Modelle Frachtfrel. Neuheiten Gabel- u. Sattelstütze m Zubehör billigst Katalog gratis. Franz Verheyer Frankfurt a. M. 77 Zwiegenāht 16.50, 18.50, 19.50



brektaus der Goldsla auf 6 Monatsrate Katalog - Gratis

, PFORZHEIM 81

gegrundet 1883.

sehr

billig

35 Jahre bewährt.

arantie Fahrr. 28, mit Freilauf 28, nit Muffenlöte. 35, nd Kometfreil. 35, Garantie-Ballonrade ockenlag., Hochgian maille. Chrom-Dynam chtani...Glocke, Pumr chloss.Gepäckträger Komet-Freil.für **46.-**Herren u.Damon **46.-**Náhmaschin. **85**,85,125 Machnow G. m. BERLIN Weinmeisterstr. 14



E.&P.Wellerdiek

Sind und Leber

Es gibt ein billiges, einfaches und natürliches
Mittel (kein Tee, keine
Medizin), das schon
viale Menschen beld
wieder schaffensfroh wieder schaffensfroh machte. Viele Anerkennungen. Verlangen Sie kostenl. Auskunft v. Laboratorium Lords.

Biosalzmilk für Zahnpflege wirkt reinigend, desinfi-ziert, heilt wundes Zahnfleisch, festigt lockere Zähne, löst den schädl. Zahn-stein und ist ange-nehm sowie sparnehm sowie spar-nehm sowie spar-sam im Gebrauch. Flasche 0,50, Her-steller **Georg Baron**, Braunschweig KI, Leonhardstr. 4

für alle Berufe absolut wasserdicht La Gummi in gra SUMMI-MEDIC Nürnberg A 2 sich ein.Photoappara wünscht, best. ihn b

Alteniiadi a/liler Günst, Teilzhlg.: An-zahlg, RM. 8-10, Rest in 3-6 Monatarat. Bei ni o-o monatsrat. Bei Nichtgef, Geld zurück Undenkbar



ichenuse mit autem Werk. Moderne Ubrketten bis KML 5., herren-Sportarmbanduhr, verschromtes Gehäuse, Leuchtzahlen und unzerbrechtiches Glas, iur Nadsahrer um zu empsehlen 30—36 Stunden Gangseit, Preise RNL 12... Sport-Armbanduhr für Kleiger. Wistiär, Autound Motorradsahrer in Chrom, mit leuchtenden zahlen. Aukerwerk, 15 Steine, RNL 20..., in 5 Monatstaten. Wasserbichte Sport-Armbanduhr in Chrom, mit Metallarmband, kruch- und vohischeres Werk, stauddicht, mit Leuchtsahlen, Ankerwerk, 15 Steine, RNL 40..., in 6 Monatstaten. Rücksendungerecht bei Nichtsgefallen und Gatantie. Gute verstellbare Metallarmbänder sür herren RNL 3..., sür Dannen (auch Eliederanntänder) RNL 3.50

Fahnen-Eckert Herten Hell 3.--, jur Danien (and Glieberannländer) H. H. 3.50.
Hürnborg, Maxplatz 23 H. Gladisth, Berlin-Niederschöneweide 80.



OttoTöpler München 76

Stoffe



HOHNER andharmonikas



Ski-, Berg-, Marschstielel Für Ski Sonderkatalog Pracht - Kalaiog umsons Veranud a. auswärts unferen Inferenten



gegr. 1854, Sieben brunn,(Vogtland)21



Waffen-Versand - Hau





Die Briefmarken des Dritten Reiches. Ein 48 Seilen starkes in Leinen gebundene: Album für sämti, selt d Machtübernahme aus gegeb. Postwertzeich Das Album enth. bereit ca. 3/8 der selt 1933 ver Eiche, Esche und Buche, ausgabtenBriefmarker 100 cm lg., 5 Ztr. Tragkr., einschl. Gedenkserie

Mk. 18.- fr., Kastenwag. usw. Preis des Albums m. Spannk. Mk. 2.- mehr. einschl. Mark. RM. 9.80 Liste frei! Nichtgefall. u. Porto. **H. E. Sieger**, Magen, Darm
Magen,



Anzeige

gehöri in den

Photo-Gichwind Stürmer



Frisk inches Frührstückskrautertes erzielen Sie gesunde Schlankheit und Jugendrische. Beginnen Sie bald und trinken Sie Dr. Ernst Richters Frühstückskrautertes täglich — er hat schon Hunderttausenden geholfen! Dr. ERNST RICHTERS Frühstückskräutertee AUCH IN TABLETTEN FORM: DRIX-TABLETTEN

Ewei Nümmern Kleiner

können Sie das nächstemal Ihre Kleider tragen und damit wieder elegant und jugendlich aussehen. Ohne gesundheitsschädigende Hungerdiät – nur mit Dr. Ernst Richters Frühstückskräuterte

Mandharmonikas Musik-Lang Inferieren bringt Gewinn

Das Frühjahr naht! und damit die zeit der allgemeinen Ermildungserscheinungen. Entschlacken Sie jett Ihren Körper und silden Sie ihm gleichzeitig neue Aufdau- und Antriediosse zu. Nehmen Sie jeden Worgen eine Messerspiese Seiektraft. Sie 7 Jahren gehen uns täglich viele Aucrtennungsschzeiben zu. So äußert sich u. a. Krau Anna Echtermann, Bonn, Adolssier. 10, am 19. 3. 36: "Ich war midse und abgespannt, hatte ein schlechtes Aucsespen. Seitdem ich Seidertaft nehme, bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. Filhle mich wohl, dabe guten: Appetit und kann auf schlaken, sehe krijch aus." Helbektraft, bestiebend aus 27 Kräutern und Erbsglassen, sördert Werdaum, Stoffwechsel, Zistereislaus, Orissenlunktionen, Nervenleistungen. Originalpactung RM. 1.90, Doppelpactung RM. 3.50, zu haben in Apotheten, Deogerten und Reformhäusern.



erhalten Sie gratis zugeftellt, wenn Sie uns rechtzeitig nachftebenben Beftellichein einfenben.

Stürmer-Niummern

Bestellschein Unterzeichneter bestellt Deutsches Bochenblatt

Der Stürmer Bezugspreis monatlich 90 Pfennig einschließlich Postbestellaelb

| ab:      | <br> | N. C. | <br> |
|----------|------|-------------------------------------------|------|
| Name:    | <br> |                                           |      |
| Wohnort: |      |                                           | <br> |

Straße: .



Oskar Oraci Teppichatadi Ocisnitz i. V. 26